Die Expedition ift auf ber Herrenftrage Dr. 20.

№ 233.

Freitag ben 5. Oftober

1838

### Solesische Chronit.

heute wied Re. 79 bes Beiblattes ber Breslauer Zeieung, "Schlefifche Chronit", ausgegeben. Inhalt: 1) Poften und Eisenbahnen. 2) Mittel zur Berhutung ber Erbraupe, 3) Korrefponbeng aus Altwaffer. 4) Tagesgeschichte.

Berlin, 2. Oftober. Ihre Majestäten ber Kaifer und die Kaiferin von Rugtand nicht Ihren Kaiferlichen Hoheiten ben Großfürsftinnen Maria, Olga und Alexandra find heute Morgen von hier nach Stettin abgereift. - Stettin von bier abgereift. Se. Konigl. Sobeit ber Kronpring ift nach

Se. Majeftat b.r Konig haben bem Detonomie - Rommiffarlus, Rammer-Rath Doring ju Dropfig bei Zeit, bie Anlegung bes ihm von Gr. Durchlaucht bem Berzoge von Sachsen-Koburg-Gotha verliebenen Berblenft: Kreuzes bes herzogl. Sachsichen Erneftinischen haus Debens zu gestatten

Ungetommen: Der Großherzogl. Mellenburg = Streitbiche Staate-Minister von Dewis, von Neu-Strelis. — Abgereist: Se, Excellenz der General-Lieutenant und General-Abjutant Sr. Majestät des Königs, Graf von Nostis, nach Schlessen. Se. Durchlaucht der General-Major und Kommandeur der Sten Division, Prinz George zu heffen, nach Neu-Strelis. Der Kaiserl. Russische General-Lieutenant und General-Abjutant von Ablerberg, nach St. Petersburg. Der General-Major und Chef des Stades Sr. Königl. Hoheit des Kronprinzen, von Neumann, nach Stettin.

Am Sonntag Nachmittag nach 3 Uhr beehrten II. MM. ber Raifer und bie Raiferin von Rufland nebft II. faiferl. Sh. ben Groffürstinnen und Gr. f. h. bem Kronprinzen von Balern, in Begleis

Großfürstinnen und Gr. k. H. bem Kronprinzen von Batern, in Begleitung Gr. k. H. unseres Kronprinzen, ganz unerwartet bas Diorama bes Hrn. E. Gropius mit einem Besuche, besichtigten wiederholt die ausgesstellten Bilder, nahmen barauf die sämmtlichen Lokalitäten des Gebäudes in Augenschein, verweilten längere Zeit in dem Kunftsal und dem Bazar der Gebrüber Gropius, und subren; nachdem sie dutdreichst ihre Zuseiedenheit ausgesprochen, von bort nach der Kunst Ausstellung. Abends erschlenen sämmtliche hohe Herschaften wieder in dem Opernhause, wo auf Beschl das Ballet: "Der hinkende Teusel" gegeben wurde.

Königsberg, 27. Septör. Die zur Uedung hier zusammengezogenen Truppen der ersten Division sührten am 19., 20. und 21sten September unter ihrem Commandeur, dem Prinzen Friedrich zu Hesselsen war dei Pillau gesandet und marschiete auf Königsberg, dessen Besacht metgegeneilte und ihn zurückwarf, dierauf aber von dem verstärkten Feinde zum Rückzuge genötbigt, nur auf den Schutz Königsbergs Bedacht nehmen mußte. Das ausgedehnte, sandige und seh bergige Terrain nach der See hin, die die nahe an 20 Grad gestiegene Hitse und die nebelseuch

#### Wissenschaft und Kunft.

Reinerz, feine Beilquellen und Umgegend von 3. 3. Dittrid. Breslau, Korn, 1838.

Breslau. Korn, 1838.

(Beschluß.)

Der Babearst, Herr Medizinal-Rath Dr. Welzel wird hossentlich bei Alfassung seiner Schrift über Keinerz vom dem vorliegenden Buche gar keine Potiz nehmen, noch viel weniger sich auf Widerlegungen einlassen, zu welchen er auf eine so unangemessen Manier in einem öffentlichen Blatte ") von dem Werf, ausgefordert woden. Er überasse des andern keuten, und zum Wewesse, das sich bieder:

"Der Unterzeichnete bedauert die Zeit, die er, ausgesordert ein Urtheit über "die in vorliegendem Buche beigebrachten bistorischen Artiken, auf die Durchlesung des meist saden und inhaltsseeren Gewösses verzwende hat. (Nach S. 13 z. B. "verschlingt der in dem Erg. einen "Kinder, numal seine Wechselbässe!" —) Wie sehen in dem Verf. einen "Kinder, numal seine Wechselbässe!" —) Wie sehen in dem Verf. einen "Kinder, numal seine Wechselbässe!" —) Wie sehen in dem Verf. einen "Kinder, numal seine Wechselbässe!" —) Wie sehen in dem Verf. einen "Kinder, numal seine Wechselbässe!" —) Wie sehen in dem Verf. einen "Kinder, dum is in der einen Werfelbässe!" —) Wie sehen in dem Verf. einen "Kinder hindungen werden des der unterdertes zu versicht der hindungen werden seinen Dum mehren gesten werden der einen Hummelsen gest unspress darerlandes durchderingt. Dader kennt er einen Hummelsgau (S. 202); die Hummelvesse gestört einen Grafen Stawnit. "Der Name diese Mannes (S. 9) "schon zeigt, das damals die Slaven vorgeherrscht." Freilich: es giede in Bressau einige Leute, die Schweizer heisen, daher kamme der gespte Theil der Bevösserung biefer Stadt aus der Schweiz ab.

Pag. 15. "Die andere Grenzwarte der Schweiz ab.

Pag. 15. "Die andere Grenzwarte der Schweiz ab.

Pag. 15. "Die andere Grenzwarte der Schweiz ab.

Pag. 16. "Die andere Grenzwarte der Schweiz, dasse pleichen im Schelmpliche "Dunn — ein Dügel. Bardun also diese holzsere fabler Higgel."

Peinen der Schweizen —

einen Mann, (vergl. baro, barus in ber lex Salica 34, 1, 2; lex Ripuariorum 58, 12. 13; lex Alamannorum 76 u. s. w.) dun heißt im Altnordischen die Feber (neuhochbeutsch): Daun) man nannte ihn so, um einmat nach des Verf. Weise zu solgern, weit man dadurch die Bewohner diese Orts von den Männern vom Leder unterschied, die in Reichenstein wohnten, dei bessen Goldbergwerken nach dem Verf. (S. 2. 3.) die über zweitausend Jahre alte Hands stene Verfachten der Verbeischungend Jahre alte Hands dem Verf. reichen die Wurzeln der Geschichte von Keinerz die ins zehme Jahrhundert hinab, denn "Reinerz entstand um die Mitte diese Jahrhunderts."
(S. 35.) Für Leute, die dergleichen behaupten können, giebt es keine Kritik."
Dr. Aug. Gender.

Es bleibt uns nur noch übrig, ben Grundsaß zu betrachten, von bem ber Verf. ausging. Er war nach S. 10 folgender: "für jeden Badegast von höscherre Bildung, wie auch sein Stand und wissendstliches Treiben sei (reime "Staats" und Finanzwissendaft ausgenonmen) irgend etwas ihm Befreundets zu liesern. Denn es sollte das Buch kein ärztlicher Wortschwall, den "Eingeweihten selbst kaum verständlich, den kaien anstößig, dem Ganzen ohne "Nußen, es sollte vielmehr ein belehrendes, und wenn möglich (baran muß sehr gezweisett werden! —) "ein angenehmes Handbuch werden für alle Gäste so"wohl, wie für das gedildete Publikum überhaupt,"

"wohl, wie für das gebildte Publikum überhaupt."

So vortressisch der eben ausgesprochene Grundsah sein mag, so ist nur zu bedauern, daß er keinen rechten Sinn hat. Wir erinnern uns, das Verf. "fühlte, "daß etwas gethan werden müsse, das vernachtässiste Bad zu ienem Gtanz "zu erheben, den es so sehr verdient." Glaubt er wirklich, durch die Lieferung von "etwas Befreundrem" Reinerzens Ruhm zu erhöhen und den Badegästen nüssich sein zu können? Leichter würde er dann, wenn es einmat Simmelsammelsurium sein soll, seinen Zweck durch das Psennig-Magakm oder das Conversationsserikon erreichen, und Kranke, die den Staats und Kinanzwissenschaften obliegen, hätten nicht das Ungläck, von seiner Wohlthat ausgeschlossen zu werden. (Indessen wir die letzern gläcklich, daß sie a priori von diesem Benusse dispensive sind; wend obendrein noch auf die Lekture des D. schen Buches angewiesen zu sein! —) Daß der Verf. den "ärztlichen Wortschwall" vermeiden wollte, wäre sehr zu loden gewesen, wenn er nicht stat des ärztlichen, seinen eigenen, völlig unrertzglichen zu Tage gefördert hätte, word wir zum Ueberdrusse des geduldigen Lesers schon hürreichende Proben angeschlichen. Indem wir num von dem Verf. freundlichst Abschied nehmen, rathen wir ihm, seine Schrift das Wasser zuellen beschenken zu lassen, das vorliegende Buch könnte alsdann für die Minterbesucher und das Weizelsche für die Sommerbesucher bestimmt bleiben.

Dr. Simson,

ten talten Rachte, beren eine gang unter freiem Simmel bivoualire werben mußte, erforderten große Unftrengungen fur bie im Felbbienft fo wenig geubten Solbaten, welche alle biefe Strapagen aber gleich ben abgehartetsten Soldaten mit bewunderswertber Ausdauer ertrugen. Am 24. nahm der kommandtende General von Nahmer, welcher am 22. September nach mehrmonatlicher Abwesenheit zurückgekehrt war, die Parade dieser Truppen ab und führte am 25. mit ihnen ein kleineres Feld-Manover aus. Sestemben heute marschiren die kremben Truppentheile in ihre Sarnisonen gurud. Bet ber am 24. abgehaltenen Parade erlitt ber Kommanbeur bes 2ften Kurassier-Regiments, Dberft von Heubuck, burch bas Ueberschlagen seines Pferdes eine Berrenkung bes Oberarms. — Die in ben Tagen vom 25ften bis 27ften b. hier gehaltene Blumen= und Frucht-Aussteltung hatte sich ber allgemeinsten Theilnahme zu erfreuen und war sehr reichlich ausgestattet. Borguglich prangten Georginen in ber mannigsaltigeften Farbenpracht. Es waren auch verschiedene Proben von bier in biefer Proving gewonnener und gehaspilter ichoner glangenber Seibe ausgelegt.

Aachen, 27. Septhe. Borgestern Abends find hier, nachdem alle Anstalten zu ihrer Aufnahme auf bas vollständigste getroffen worden, die barmherzigen Schwestern angesommen, beren Aufsicht von nun an bas Josephinische Inftitut übergeben bleibt. Ueber die Bortrefflichseit Debens ber barmbergigen Schweftern vom beil. Carolus Boromaus über ihr fegenbreichen Birten noch etwas zu fagen, mare überfluffig. Gie haben fich überall bes eblen Berufes, bem fie fich mit deiftlicher Singebung gewidmet, würdig gezeigt. Nachdem dieselben, sechs an der Zahl, schon vorgestern in ihr neues festlich geschmücktes Ufvl eingeführt worden, fand gestern eine kirchliche Feler statt, welcher auch die städtischen Beshörden und die Mitglieder der Armenfommission beiwohnten; eine wahrhaft rührende Feier, in welcher der Segen Gottes auf das fromme Mirken ber Schwestern heradgesteht wurde. Und er wird gewiß nicht ausbleiben und den trefslichen Schwestern in ihrem eigenen Bewußtsein, wie in dem Dankgefühle der ganzen Stadt, der schönste Lohn erblühen. (A. 3.)

#### Dentschland.

Murgburg, 26. Sept. Die hoffnung auf eine Begnable gung unferer Staatsgefangenen ift febr berabgeftimmt worben, ba man biefelbe mahrend ber Unwesenheit bes Konigs in Ufchaffenburg vergebens erwartet bat. Es fann nicht auffallen, baß fich Burgburg im gen Königreiche vorzugsweise für einen sochen Act ber königlichen Gnabe interessit, wenn man sich erinnert, baß uns bie bedeutendften Namen ber Berhasteten angehören, die von Behr und Eisenmann. Wie man auch über die Unschuldigung dieser Männer urtheilen möge, so kann boch Niemand von der nahen Entlassung der Harbenberger Gefangenen lesen, Niemand an die großartigfte aller Dagregeln ber Gubne in ber Combarbet das Lebhaftefte ben Bunfch zu fühlen, bag auch unfere Regierung Entschlässe fassen moge, die solchem Beispiele, statt ber in Hanover und anbeiwärts gegebenen, folgen. Glücklicherweise beruhen solche Entscheidungen bei uns auf bem alleinigen Willen bes Königs, bessen Regentenhandlungen Gerechtigkeit und Milbe in sich vereinigen. Sowohl in ber Haft Eisenmann's als Behr's, von bem auch unsere Zeitungen dieselbe Melbung bringen, find mefentliche Milberungen eingetreten, und nach Pris vatbriefen aus Munchen barf man biefe als gunftige Borboten einer Bu-tunft ansehen, welche fur bie Gefangenen nur heil versprechen tann. — Der Berluft, welchen unfere Univerfitat burch bie Berufung bes Profeffors Suche nach Gottingen erlitten hat, ift noch nicht wieder erfest worden. Bei ber Fürforge unferer Reglerung fur die akabemifchen Ungelegenheiten barf man nicht zweifeln, daß bie von bier aus gepflogenen Unterhandlun-

gen ber medizinifden Sakultat gewürbigt und nothigenfalls unterftust were ten. Privatnachrichten zufolge barf man es fast als ausgemacht ansehen, bag unfer ehemaliger Professor Schonlein nach Berlin (mit 12,000 Rthlen. garantieter Ginnahme?) geben, und bag somit biefer heros ber therapeutischen Wiffenschaft Deutschlands wiedergewonnen werben wieb. Die ichwachen Soffnungen, welche man in ben gunftigeren Gegenden Frantens noch auf eine gute Beinlese gesett batte, find burch bie naftalte Bitterung bieses Monats gang vernichtet worben. Dagegen hat bas Re-

genwetter bem Main sein Fahrwasser gelassen, was seit 1833 um biese Beit nicht mehr ber Kall gewesen ift. (Lps. A. 3tg.) Beimar, 29. Sept. Bon bem Herzog Bernharb von Sachsen-Beimar, gegenwärtig in Neapel, berichten altere Nachrichten vom vori: gen Monate von einem bebauernswerthen Unfalle, welchen berfelbe am 10. Juli bei ber Ueberfahrt nach Sicilien auf bem Dampfichiffe erlitten hatte. Der Bergog fturgte namlich in eine unverschloffene Deffnung bes Roblen-Magazins und renkte fich bas Schultergelenk bes rechten Armes aus. Diefer Unfall veranlagte einen Aufenthalt von 14 Tagen in Palermo, nach welchem Se, Hoheit mit seinen brei alteften Sohnen eine Reise burch Sicilien nach Catania unternahm, ben Metna beftieg und Deffina befuchte. Da ber Gebrauch von Seebabern mit Douche die Schwäche bes techten Armes nicht beschwichtigte, so ist ber Herzog Ende August zur völzligen Beseitigung bieser Schwäche nach der Insel Ischia abgegangen, um bort die vulkanischen Schlammbaber zu brauchen. Nach der Jtention Sr. Hobeit wollte sich Hochberselbe Mitte Septembers nach Genua einsch sien und Ende Oftobers wieder in Solland eintreffen; mahricheinlich burfte aber ber herzog feine Erlauchte Schmagerin bie Konigin Bittree von England

erwarten, und so sich sein Aufenthalt in Reapel verlängert haben. Aus Rurhessen, 23. September. Der Strelt über bie gemischten Eben ift auch bei uns nicht ohne Folgen geblieben. Die Staatsregierung, welche fich fruber gegen die Buniche ber tatholifden Rieche thunlichft will= fabrig zeigte, halt jest mehr an fich. Dieß zeigt fich beutlich bei ber beabsichtigten Errichtung einer katholischen Pfarrei ju Gelnhaufen. Mues, mas die Ginrichtung und Ausstattung berfelben betraf, mar bereits vollftan= big geordnet, als die bekannten Berwickelungen eintraten. Es handelte fich nur noch um die Bestellung eines Geistlichen. Die Staatsregierung erklärte aber, als um die Bestätigung des hiezu vorgeschlagenen Clerifers nachgefucht wurde, bag unter ben vorliegenben bekannten Berhaltniffen auf bie Errichtung einer tatholifchen Pfarrei gu Gelnhaufen vorerft nicht ein: Entscheibungen in ahnlichem Sinne liegen ichon mehrere vor, namentlich auch in Beziehung auf die Erbauung einer katholischen Rirche gu Sanau.

Sannover, 24. Septbr. In Göttingen hat vor Kurzem wieber ein Act politischen Prozesses flatigefunden. — Bon einem früheren Borfalle ähnlicher Art haben bamals bie Zeitungen Einiges mitgetheilt. Ein juns ger Englander, Ramens Stuart, ber in Gottingen flubirte und mabra feine whiggiftifchen 3been auf ben Continent mitgebracht batte. und glauben mochte, er durfe sie auch ba so frei aussprichen, wie in seinem Baterlande, hatte unter ber Form eines Gesprächs zwischen einem Paar junger hannoverscher Abeligen eine nicht unwihige, aber in grober Holzschnittmanier etwas englisch-starte Satire geschrieben. Er mochte sie Ginem ober dem Andern seiner Bekannten gezeigt haben, ward denuncier, und bei einer haussuchung ward bas Corpus delicti entbedt und eine Eriminaluntersuchung megen Sochverrathe gegen ben Berfaffer eingeleitet. Des Konige Gnabe ichlug biefelbe aber nieder und ftrafte mit einfacher Reslegation. — Gine Un'ersuchung anderer U.t ift gegenwartig bier anhängig. Am 17ten b. M. wurde bei Aufraumung eines im Palais befindlichen Ab-

Witterungsbeschaffenheit im Monat September 1838, nach ben Beobachtungen auf ber Konigt. Universitats-Sternwarte ju Breslau.

Schon in der ersten Hälfte des Monats trat in den Witterungsverhältnissen, wie sie sich im August gezeigt hatten, insofern eine Aenderung ein, als dei weitem öfterer heitrer Himmel sich einfand. Roch deutlicher trat diese sin der 2ten Hälfte hervor, in welcher der Himmel nur äußerst selten bedeckt war. Heitre Tage wurden 11 gezählt, halbeitre ebenfalls 11. Regen siel am 8ten, 10ten und 12ten. Die Höhe besselten betrug 8,2 L, während die Hälfte des im September verdunsteten Wasserst 4 3, 8,5 L berug. Starke Nebel wurden am 3ten, 4ten, 19ten und 20sten demerkt. Nur am 16ten traf Breslau ein ziemlich bedeutendes Gewitter, während am 18ten, 21ten und 22ten häusiges Wetterleuchten darauf hindeutete, daß Luft-Electricität vorhanden sei.

In der ersten Hälfte hatte der Wind anhaltend keine bestimmte Richtung, in der 2ten Hälfte wehten aber anhaltend D.- und ND.-Winde. Die Stärke war so gering, wie sie es wohl selten ist. An 15 Tagen herrschte wenigstens theilweise Windstille. Am 10ten erreichte die Windstärke mit 74 Grad ihr. Maximum. Das monatliche Mittel der Windstärke betrug nur 9,52 Grad.

Marimum. Das monatliche Mittel der Winoplatte beitrug und boch. Nur vom Die Barometerstände waren größtentheils mittelhoch und hoch. Nur vom

Maximum. Das monatnaje Wittel der Abmostatre vertug nur 9,52 Studdie Die Barometerstände waren größtentheils mittelhoch und hoch. Nur vom 5ten bis 8ten traten niedrige und an einigen wenigen Tagen fast niedrige Etände ein. Der niedrigste Barometerstand von 27 3. 4,56 L. wurde bei + 16,3 Grad am 17ten beobachtet, der höchste von 28 3. 1,57 L. bei + 9,2 Grad am 12ten. Das Mittel aus beiden Ertremen ist 27 3. 9,07 L., das monatliche Barometermittel 27 3. 9,40 L.

Die vierundzwanzigskündlichen Bariationen zeigten sich als sehr unbedeustend. Nur solgende sind hervorzubeden:

Bom 5ten bis 6. September — 2,70 L.

sen 10ten = 11ten = + 1,91 L.

11ten = 12ten = + 1,87 L.

Die Luft zeigte sich wohl häusig in den Morgenstunden ziemlich abgekühlt, war aber doch in den Mittagsstunden mehr, als dei der vorgerückten Jahreszeit zu erwarten war, erwärmt. Die größte Wärme von + 20,8 Grad trat am 5ten, die geringste von + 5,3 Grad am 29sten ein. Das Mittel aus beiden Extremen ist + 13,05 Grad, das monatliche Thermometermittel + 12,38 Grad. Die vierundzwanzigskündlichen Variationen waren einigemal bedeutend; größtentheils unerheblich; es sind solgende anzussüben:

Bom 6ten bis 7ten + 4,5 Grad,

sten = 9ten — 6,2 =

10ten = 11ten = 12ten — 5,3 =

11ten = 12ten — 5,3 =

9ten — 6,2 11ten — 5,3 12ten + 2,1 13ten 2,2 11ten 19ten = 20ten — 2,3

Die Dunftfättigung war im Allgemeinen weber febr gering noch febr groß.

Die schmeichelhaften Träume einer Meltliteratur sind ihrer Berwirklichung nahe! Hr. Basin d. Aest., Mitglied der assatischen Gesellschaft, hat bei Dupat in Paris heraußgegeben: Choix de pièces du Théâtre chinois, composées sous la regne Empereurs mongols et traduites pour la première sois sur leteste original; dagegen hat ein britischer Geslehrter in Ostindien, Dr. Mill, unter dem Titel: "Krista Sandschita" (Christi Leben) in Alts Indischer oder Sandstrits Grade und im Bersmasse der Schasteas eine meisterhafte Dichtung erscheinen lassen, worim die Mysterien des Evangeliums den Brahmanen zugänglich gemacht werden, und welche diesen als ein Munderwerk erscheint.

fen als ein Bunderwerk erscheint.

— Pater Hnacinth hat unter bem melodischen Titel: "Chan-win-zimin" eine hinesische Grammatik herausgegeben.

Prag, 27. Septbr. In jehiger Beit, wo leiber fo Manches baran mahnt, bag cheiftliche Dulbung und Glaubensauftlärung noch nicht fo fehr befestigt, und bie Tenbengen ber Finsterlinge noch nicht in bem Mage besefterreich schon oft gemachte Babenehmung, bag bei allem Gegensage, welchen die lettvergangene 42iabrige Regierunsepoche gegen den Josephinischen Geift zu bilben bemut war, fich doch bas iconfte Beimachtnis bes großen Kaifers, seine Zolerangverfügungen, bei uns nicht nur ungeschmalert geopen Raifers, feine Beled weise Geset thut, sich mit der Sinnesart bes Boltes verschmolgen bat. Einen abermaligen Beleg hiefur liefert bie in Boltes verschmolzen bat. Einen abermaligen Beleg hiefür liefert ble in unserer Borstadt Karolinenthal jungst statt gehabte, auf ben bem mosaischen Sultus angehörigen Fabritbesiser Ferusalem gefallene Wahl eines Gemeinsberepräsentanten. Bebenkt man ben Einfluß, ben bieser Posten auf die ötonomischen Mittel ber Commune und beren Berwendung hat, so liegt in dieser Wahl eine ebenso ehrens und vertrauensvolle Anerkennung ber vielsseitigen burgerlichen Berdienste bes Gewählten, welcher übrigens seit Jahsen gent bem barten Annangen ben Geleichen, welcher übrigens seit Jahs ren foon bem dortigen Armenwesen und ber Rleint inderbewahranftalt ruhm= ren schon dem dortigen Armenwesen und ber Reineinverewahranftalt runmtich vorsteht, als sie bie tolerante Gesinnung der Gemeinde bezeugt, und zwar auf eine um so bedeutsamere Weise, da diese Borstattgemeinde meist aus Handwerkern testeht, sich grade nicht durch höhrte Bildung auszeichnet und überdies unter obrigkeitlicher Jurisdiktion des Kloskerordens der Kreuzberren steht, deren Borstand aber feellich insbesondere unsern westlichen Landenachbarn als ein nachahmungswürdiges Beispiel cheistlich priesterlichen Bethaltens und Wirkens empsohlen zu werden verdlent. (Leipz. 3.) Bethaltens und Birtens empfohlen gu werben verblent.

Mußland.

Marschau, 28. Sept. Der Feldmarschall Fürft von Barschau Statthalter bes Königreichs, ift vorgestern von seiner Reise nach Kiew bierber zurückgefehrt. Gestern traf von Homl ber General-Quartiers meister ber aktiven Armee, General-Abjutant von Berg, und von St. Petersburg ber Fürst Wolkonsti, Hofjagermeister Gr. Majestat bes Kaifers, bier ein. — Der Direktor ber bieffacen Mante. Der Torettor ber bieffacen Mante. hier ein. — Der Direttor ber hiefigen Munge, herr Ignas Bien:

Frantreich.

Paris, 26. Septbr. Geftern Mittags hielt ber Konig, in Begleitung bis herzogs von Burtemberg im Roftam eines fremben Offiziers mit bem großen Korbon ber Chrenlegion, ber Generale Pajol Rumigny, Delaborde und eines gablreichen Generalstabs im hofe ber Tuiterien Geerschau über bas 6. leichte und bas 34. und 64. Linienregiment. Rachdem ber König von ben brei Parallel Linien im Schlosse, welche biefe brei Regimenter bilbeten, vorübergegangen, ftellte er fich vor bem Pavillon be t'horloge auf. In biefem Augenblick traten etwa 20 Solbaten aus ben Reihen und empfingen aus ben handen Gr. Maj., die Einen De= veihen und empfingen aus ben Handen Gr. Mai., die Einen Mesbaillen, die Andern Chrenkreuze; hierauf hatte das Desiliren Statt. Je nachdem die Bataillone dessiliren, ließ man sie sich bei dem Pavillon de Flore aufstellen. Als dieses Manöver beendigt war, begaben sich alle Offiziere (was gewöhnlich nicht geschieht, in den Marschall-Saal, wo sie die Glückwünsche des Königs über die Haltung der Regimenter, die in der That vortrefslich war, empfingen. Diese drei Regimenter marschien heute nach der östlichen Grenze ab, und andere werden ihnen solgen. Diese an der Börse bekannten Nachrichten veranlaßten dort ein leichtes Sinken von 20 à 30 Centimen : fo boch bat man bie Rriegsausfichten geldabt.

Der Abuftiker Hr. Kaufmann hat mit seinen Zaubers und Wunder-Insstrumenten auch das, vorgestern äußerfn zahlreich versammelte Theater-Publikum in ungemeines Erstaunen gesett. Ueber die sinnreiche, unendlich compsicirte Structur seiner Wunderschränke sind bereits in dieser Zeitung erschöpfende Bestichte zu lesen gewesen, ebenso ist der Effekt berselben vom musikalischen Standspunkte besprochen und gewürdiget worden. Es bleibt daher nur übrig, zu bestichten, wie die Erscheinung des Hrn. Kaufmanns unter den Kindern seines übermenschlichen Fleißes dem Auftreten eines Magiers in seiner Herseläche glich. Wie der Meister einer wohl organistrten Erds und Lustgwister-Banderritt Hr. Kaufmann in seine conende Werkstatt, und seine Umgedungen gehorchen seinem Wink und seinem Uhrschlüssel und summen, sausen, schwieren und kusgen, kald in wunderstich weichen, Nerven erschütternden Klangsiguren. Mad. Mener, unter Larven und Automaten die einzige fühlende Brust, unterstützte den Concertanten freundlich durch den Vortrag zweier Gesangspiecen. Die Uengstlichkeit, mit welcher dieselbe nach dem neden ihr stehenden, collegialischen Trompet-Automaten blickte, gleich als fürchte sie in der schönsten Fermate durch ein improdistres Accompagnement desselben decontenaneit zu werden, erhöhte das Scurrile, Phantastische dieser Concert-Aufsschwing. Doch benahm sich der Trompet-Automat mit möglichster Galanterie, lauschte aufmerksam und geruhig den Sangeswellen seiner Nachdarin und zeigte, die auf einen einzigen faux pas, einen besonnenen, standhaften musseiste, die n t r a m.

In der Borstellung der Fugenotten in Dresden, welche Oper gar nicht von dem bortigen Repertoir kommt, und das Haus stets überfüllt, wurde Mde. Schröber-Devrient, die sich schon seit einigen Tagen leidend fühlte, nach dem erschütternden Duett des 4ten Aktes, in welchem sie sich setzlich übertras, so ernstlich krank, daß der Regisseur, um Geduld und Nachssch bittend, hervortreten, und eine lange Pause vor Beginn des 5ten Aktes eintreten mußte. Us die gefeierte Künstlerin dann erschien, wurde sie mit dem raus chendsten Beisall und der größten Theilnahme empfangen, welche sich steigerte, als man gewahrte, mit welcher Anstrengung und Ausopferung sie die Oper zu Ende sang. Dem Bernehmen nach hat die Berliner Hospirektion bei der Dresdener alle Details über diese musterhaste Oper eingeholt, um damit unverzüglich in Scene gehen zu können.

Industrie und Handel.

Woll ber icht.
Breslau, 4. Oktober 1838. Nach dem bereits in dem Bericht vom 27sten v. M. in diesen Blättern der Justand unsers Wollgeschäftes besprochen worden ist, bleibt noch über den Gang des Herbstmarktes zu berichten übrig, dessen Engroß = Geschäft heute so ziemlich schon als beendet angesehen werden kann. Obgleich wir uns diesemal eines besonders zahlreichen Besuches von Englischen Käusern zu erfreuen haben, so hat sich dennoch die günstige Ansicht überhaupt,

Der Dichter Beranger verläft bas Lanbhauschen bei Tours, er fett geraumer Beit in tieffter Stille und Burudgezogenheit gelebt hat, und tommt auf bas bringende Bitten feiner Freunde wieder nach Parie. Die Tours fieht ben volksbeliebten Gaft ungern fchetben, und bie bortige Stadt Tours sieht ben volksbeliebten Gast ungern scheiben, und die bortige literarische Gesellschaft, zu welcher Beranger nicht gehörte und beren Siguns gen er nicht besuchte, hat gleichwohl beschlossen, ihm eine goldene Medaille, 2000 Fr. an Werth, zu verehren. Sie soll auf der einen Seite den Namen des Dichters, mit der Umschieft: "Tout pour la patrie" und dem Datum seiner Untunst zu und seiner Abreise von Tours, auf der Rücksseite die Inschieft: "les citoyens de la ville de Tours" tragen. Einer unserer Minister, schreibt das Journal de Paris, hat die sons derbare Gewohnheit, seiner übeln Laune dadurch Lust zu machen, daß er seinen Hut auf den Boden wirst, und, wenn seine Gereiztheit steigt, dens selben durch das ganze Zimmer umherstößt. Die Angelegendeit Louis Napoleons dat Gr. Excellenz bereits drei Castorhüte gekostet.

Die Herzogin von Broglie, Tochter der Frau von Stasl, ist auf

Die Herzogin von Broglie, Tochter ber Frau von Stael, ift auf bem Schlosse Broglie gestorben. Bon ben Kindern dieser berühmten Schriftzstellerin bleibt jeht nur noch herr von Mocca, Schwiegersohn des Seines Prafecten, Grafen von Rambuteau, übrig.

Paris, 27. Gept. Der Moniteur giebt beute ben Unfang (burch bie Dunfelheit unterbrochenen) telegraphifchen Depefche aus Straf: burg vom 26ften Abends: "Der Botichafter Frankreichs in ber Schweis an ben Confeils : Prafibenten Grafen Mole: Lugern (ohne Datum.) Der Prafibent der Tagfahung theilt mir fo eben eine Rote mit, welche Louis Bonaparte am 20. September an bie Regierung von Thurgau gerichtet hat, und worin er biefe Behoebe ersucht, bem Bunbes Direttorium angugeigen, daß er bereit fet, fofort abgureifen, wenn es ibm von ben Botichaftern ber Dachte Paffe verschaffen murbe, womit er fich an einen Ort begeben konnte, ber ihm ein sicheres Uspl gemahre. In feinem Schreiben spricht er von erlangten Rechten, vermeibet aber, sich ju erklaten über ...." (S. biefes Schreiben unter "Schweig.") — Die telegraphis schweiz..." (S. diese Schreiben unter "Schweiz.") — Die telegraphissiche Depesche, welche die nahe Abreise Louis Bonaparte's aus der Schweizemelbet, hat an der Börse nur geringen Eindruck auf die Französischen Renten gemacht. Man besorgte, das Ende der durch die Nacht unterbroschenen Depesche möchte weniger günftig lauten. Man weiß, daß das Französische Kadinet die Ubsicht hat, von der Schweiz ein Verbannungs-Urtheil zu erlangen, welche Forderung leicht zu neuen Verwicklungen Unlaß geben könnte. Urbrigens sollen gleich nach Eingang jener Depesche durch den Teslegraphen Besehle nach Lyon gegangen sein, um mit der Formirung von Kriegs-Bataillonen einzuhalten. Reiege:Bataillonen einzuhalten.

Dir Minifter bee Innern ftattete geftern bem Infanten Don Frans cieco be Paula einen langen Besuch ab. Abends erhielt der Infant einen außerordentlichen Courier aus Madrid, bessen Depeschen sehr wichtig gewesen zu sein scheinen, da der Graf Parsent sogleich zu herrn Molé gessandt wurde, um ihm dieselben mitzutheilen. Es ist in mehreren politisschen Salons das Gerücht verbreitet, daß ber Infant an einem Bers gleiche gwifden Don Carlos und ber Ronigin arbeite. Daß Ginverftanbniffe in ben Reihen ber Rarliften bat, fcheint teinem Zweifel

unterworfen gu fein.

Spanien.

Mabrid, 17. Septbr. (Peivatmitth.) Das neue Ministerium giebt durchaus kein Lebenszeichen von sich. Man sollte meinen, die heus tigen Minister wären über ihre Einberufung in das Ministerium dergestalt verblüfft, daß sie keine Kraft zum Handeln übrig hatten. Uebrigens, mas sollten sie auch thun? Uls Gemäßigte haben sie burchaus nicht den Krezbit, welchen das Ministerium Dfalia, das sich eben zurückgezogen, batte;

bie man Anfangs vom Markte hegte, nicht ganz bewährt, wovon hauptsächlich bas schlechte Resultat der Leipziger Messe für Tuche die Schuld trägt. Bon Wolsen, die in bedeutenden Quanticiten, besonders von Desterreich aus, bortzbin geführt worden sind, ist nur sehr wenig verkauft worden, und bedeutende Käuser, die in der Regel den hiesigen Herbstmarkt besuchen, sind lieder nach Leipzig gegangen, um dort eine billige Nachlese zu halten. Außer Englischen und Inländischen Käusern, trat an unserem Markt keine lebhaste Konkurrenz aus, indem von den Niederlanden sast alle Käuser sehlten.

Kür seine und Keinmittel-Wolsen war der Begehr sehr animirt, dagegen sonden Mittelwolsen keinen großen Umsas. Geringe Gattungen ohne Fehler wurden gern gekaust und waren nur spärlich am Markte. Sommerwolsen, wovon circa 12 dis 1500 Etr. zu Markt gebracht worden sind, wurden Anfangs zut bezahlt, drücken sich aber später, und sind heute billiger zu kausen.

Matürlich ist es indessen, das Mittelwolsen und Sommerwolsen nicht sogstragt und eher etwas niedriger im Preise sind, weil das Schicksal dieser Gattungen größtentheils von unsern intändischen Kausen abhängt, und diese durch das ungünstige Ergedniß der Leipziger Messe nicht Willens sind, so hohe Preise anzulegen. Die seinen und Frimmittel-Wolsen gehen aber zum Theil mehr in die Hände der auswärtigen Käuser über; daher sind diese auch so ziemlich schon geräumt, und ist nur wenig Gutes in der Art noch am Markte.

Die Preise der Wolsen stellten sich für:

Schlessische Einschur, Superfein, 100 — 110 Rehler.

Schlefifche Ginfchur, Superfein, 100 - 110 Reble.

| - Fein,                       | 85 - 95    | 10  |
|-------------------------------|------------|-----|
| - Mittelfein,                 | 72 - 80    | "   |
| - 3weifchur, Fein,            | 75 - 85    | 11. |
| - Mittelfein                  | 60 - 70    | 11  |
| - Commerwolle, Kein,          | 78 85      | 11  |
| Mittelfeir                    | 1, 60 - 75 | 11  |
| Polnische Ginschur, Superfein | , 85 - 100 | 11  |
| - Rein                        | 70 - 80    | 11  |
| - Mittelfein,                 | 55 — 68    | 11  |
| _ Gering                      | 46 - 52    | 11  |
| - 3weischur, Fein,            | 60 - 65    | 11  |
| _ Mittel,                     | 54 - 58    | 11  |
| Gering,                       | 40 - 45    | 11  |
| _ Sommerwolle, Fein,          | 70 - 75    | 11  |
| - Mittelfein,                 | 60 - 65    | "   |
| Schlefische Lammwolle, Fein,  | 90 - 100   | 11  |
| — — Mitte                     | 1, 78 - 85 | 11  |
| Polnische - Fein,             |            | 11  |
| — Mitt                        |            | -11 |
| - Gerit                       | na 50 - 58 | 11  |
| Sterblingswollen,             | . 55 - 78  | (m) |
| Schweiß= und Gerberwollen,    |            | 11  |
|                               |            |     |

als Revolutionaire aber haben fie gar keinen Glauben. Man braucht nur auf ben Empfang zu achten, ber ihnen von Seiten der revolutionairen Partei badurch bereitet worden ist, daß sie bei Cheistina unmittelbar eine Abresse gegen das System einreichte, welches dieses Ministerium sortzufeben fich Mube geben will. Wir fteben auf einem Bultan. Ja vergangener Racht bat man Proflamationen auf ble Strafen geworfen und n großer Anjahl an bie Strafeneden angeschlagen. Sie sprechen ben Wunsch nach einem Vergleiche beiber Parteien aus, und die Worte: "Ord-nung, Frieden, Gerechtigkeit", die neue Devise der gemäßigten Partei, werden darin oft genug wiederholt. Ules das ist eine Ersindung der exal-tierten Revolutionairs, welche einen Vorwand suchen, um sich auf die Gemaßigten gu fturgen und ihnen eine Bartholomausnacht ju bereiten. Der Augenblid bagu ift nicht mehr weit. Welche Reifis fteht uns bevor! -Dber-Arragonien wird burch einen heerhaufen von 3 bis 4000 Cataloniern Dber-Arragonien wied durch einen Peerhaufen von 3 bis 4000 Catatoniem bebroht, welche sich in Ager unter dem Besehl verschiedener, vom Grafen d'Espagne abgeschiete Führer sammelt. Der Baron de Meer ist nach Barcelona zurückzelehrt. Sein Angriff auf Berga ist bloße Idee geblieben, wie die Espartero's auf Estella. Indes organistet der Graf d'Espagne seine Armee und verstärkt sie auf eine erstauntiche Meise, indem er Ober-Catalonien beherrscht. Der General, welcher so eben mit einer Armee von 2000 Mann von Arragonien nach Alte Casilien gewasp ist. sest sich in 3000 Mann von Arragonien nach Alt-Caftilien gezogen ift, fest fich in ber Sierra de Burgos fest, sammelt eine große Angahl Rekeuten, ober beffer gesagt, castilischer Kreiwilligen, organisirt und bekleibet fie. Bie beffer gesagt, castilischer Freiwilligen, organisirt und bekleibet sie. Wie wissen noch nichts über die neuen Plane des Grafen Morella, aber man vermuthet, daß seine Bewegungen im Einklange mit denen des Generals Maroto ftehen weeben, fo wie mit ben Manoeuvres Merino's und bes Grafen d'Efpagne. Die Defertion in ber driftinischen Armee nimmt ju,

namentlich in Navarra und Arragonien.

Spanische Grenze, 22. Sept. (Privatmitth.) Trog ber Borbereitungen, welche General Maroto trifft, indem er sich ben Anschein giebt, als wolle er auf Bilbao ju marfchiren, glaube ich boch bie Berficherung geben ju tonnen, bag bies burhaus nicht feine Absicht ift. Der Chef ber sopaliftifchen Urmee wird einen umfaffenberen Plan entwickeln, einen Plan, welcher in feinen Folgen wichtiger fein wieb, ale es felbst bie Einnahme Bilbao's, geseht auch, sie gelänge, sein wirde. Ich glaube, im Augensblicke, wo ich dies schreibe, mussen sich 10 oder 12 Bataillone der Armee Carls V. in dem Thal von Mera besinden, in der Richtung nach der Provinz Santander. Wenn Espartero sich nach diesem Punkt begeben sollte, um sich Maroto entgegenzustellen, so dürfte ein Geseht zwischen diesen beiben Generalen unvermeidlich sein, und grade dies scheint Maroto zu wunschen. Da Espartero die Truppen nach Castillen abgeschickt hat, und weder die Division Alair bet sich hat, welche Pampelona und die Linie von Navarra, noch die Olvision Leon, welche die Ribera deckt, so wird er eine Truppengahl befehligen, welche nur um ein Geringes bie überfteigt, welche General Maroto bei seiner Expedition außerhalb ber baskischen Propinzen kommandiet. Natürlich wied ber karlistische Shef den Gegner in einen Kampf zu verwickeln suchen, welcher für das Schicksal der Revolution entschieden werden duchen, welcher für das Schicksal der Revolution entschieden werden duchen. In Bilbas hat erung der kanfährers berung der königlichen Truppen und den Borbereitungen ihres Anfährers febr beuneubigt. Die Garnison verließ bas Fort Candena und Alles ichiof

\* † Tolosa, 23. September. (Privatmittheilung.) Wir erfahren so eben durch einen Expressen, bag ber 19te ein Kag bes Ruhmes für die Armee Carls V. gewesen ist. Der General Don Francisco Garcia, kommanbirender General von Navarra, hat an der Spise von 7 Bataillons und 3 Eskadrons Lanciers in El Perdon swischen Pampelona und Puente

Schlesischer Ausschuß, Polnischer Ausschuß, 52 — 38 — Beiße Zwisten, 20 - 22

Beise Zwisten, 20 — 22 "
Das Quantum, welches zum Berkauf gestellt wurde, ist circa 26,000 Etr. gewesen, wodon dis heute ungefähr 10 dis 11,000 Etr. verkauft sein mögen. Dieser Ueberrest besteht größtentheils aus Mittelwollen, in den Preisen von 55 dis 65, wodon indessen, aller Wahrscheinlichkeit nach, noch bedeutende Verkäuse geschehen, da unsere inländischen Fadrikanten noch sehr wenig dis seht gethan haben, so wie auch die jüdischen Feiertage körend auf den Verkauf wirkten. Im Allgemeinen ist unser Woll-Geschäft zu solide basiert, als daß für den kommenden Winter eine bedeutende Preiserduktion, wenn nicht ungewöhnliche Evenements eintreten, zu besürchten wäre; für seine und mittelseine Wollen wird das Geschäft, der allgemeinen Ansicht nach, gut bleiben, wogegen Mittelwollen sich wohl eher etwas flauer stellen dürsten.

— Zu Rheims haben bie Weber am 20. August in der Kirche des heil. Sakob ein Fest zum Andenken Jacquarts, des Ersinders des nach ihm denannten Webestuhls geseiert. Früher verdienten die Weber in dieser Stadt täglich nur 20—25 Sous (nach unserem Gelde ungefähr 8 bis 9 Sgr.) allein seitdem vor 3—4 Jahren die Jacquartschen Stühle eingeführt sind, ist ihr Verdienst dis zu 5—6 Franks (ungefähr 1 Alts. 8 Sgr. dis 15 Sgr. gestiegen. — Es ist noch nicht lange her, daß die Arbeiter die neuen Webestühle zertrümmerten, jeht seiern sie bereits Feste zum Undenken ihres Erfinders.

Mannichfaltiges.

Allannichfaltiges.

Der 18. Det ober.

Als Tribut der Dankbarkeit gegen die tapferen Vertheidiger des Baterslandes in dem Freiheitskriege 1813, 14 und 15 erscheint zum Andenken jenes ewig denkwürdigen Kampfes, mit Allerhöchster Genehmigung Sr. Majestät des Königs, eine nach der Zeichnung der Perausgeber gefertigte eiserne Denkmünze, welche den König und das Bolk in dem Jahre 1813 darstellt, zum Besten der Invaliden, nach Abzug der Kosten. Durch den sehr billig gestellten Preis dieser Denkmünze (10 Sgr. im Einzelnen und 6 Sgr. in Massen) ist der Ankauf derselden iedem theilnehmenden Baterlandssteunde möglichst erleichtert worden. Zur Körderung dieses als gemeinnüßig anerkannten vaterländischen Unternehmens, werden alle resp. Kunst- und Buchhandlungen, so wie die Expeditionen der Zeitungsblätter ergebenst ersucht, Bestellungen hierauf gütigst ansuchmen zu wolsen. Briefe und Gelder werden portofrei erbeten.

Breslau, den 1. Oktober 1838.

Gebrüder Hensche sich in dem 7 Kurfürsten am Paradeplas in Breslau.

In Berlin besindet sich iest eine tappländische Familie, welche ber schwedische Consul, Herr Fipborg, nebst sehr anziehenden Notizen über die Lebensweise und Sitten der Lappen, über Kopenhagen mitbrachte. Die Familie besteht aus 2 Männern, 2 Frauen und einem Kinde von etwa 5 Jahren, wel-

la Reyna, die deiftinifche Armee unter bem Befehle bes General Mair ans gegriffen. Die schönen Chargen unserer Cavalerle haben das Schicksal des Tages sehr schnell entschieden. Die Christinos wurden über den Hausen geworfen, und von unsern Lanckers die unter die Kanonen des Plages Puente la Reyna, wohin sie flohen, verfolgt. Außer einer großen Anzahl Todrer, haben die Shristinos 400 Gesangene und ein Geschich in unfre Banbe fallen laffen. Unfer Beeluft ift, wenn man auf bas Bablen: Berhaltniß fieht, unbebeutenb, aber unter ben Tobten ift ber tapfere Beigabe: General Don Martin Louis Echevereia, so das unser Vertust boch sehr empsindlich ist. Don Martin Louis Echevereia war der reichste Grundbesiter des Thales Bastan, und dersetbe, welcher im Jahre 1814 alle Bewohner des Thales Bastan zum Aufstande bewog, und sich an ihre Spise stellte. Der König hat Esorio am 19. verlassen und sich nach Balmaseda begeben, wo der General Marcoto den Abend vorder sein Hauptquartier aufgeschlagen hatte. Der Rriegeminifter, ber Gtaatefetretair und der Ergbifchof von Cuba begleiten Seine Mojeftat. Die englische Marine ift damit beschäftigt, mehrere Bataillone ber Garnison St. Gebastian nach Portugalete und Santanber zu bringen, um biefe beiden Plate, welche einen bevorstehenden Ungriff farchten, zu verftarten.

### Rieberlande.

Umfterbam, 27. Sept. Das Sanbelsblab berichtigt feine fru-bere Melbung von ber Aufrechthaltung ber 24 Artitel burch bie Londoner Konfereng mit alleiniger Ausnahme bes rudftanbigen Theiles der Schuld. Gein Londoner Rorrespondent malbet ihm virlmehr jest, baß an eine vollftanbige Musführung ber 24 Artifel gar nicht gebacht werbe, und baß bie Bevollmächtigten ber funf Höfe iest einen neuen Traktat zwischen Holland und Belgien entworfen hatten, wonach nicht bloß ber ganze Rücktand, sondern auch von den jährlich an Holland zuerkannten 8,400,000 Gulben zwei bis drei Millionen Gulben geopfert werden sollen. Steichwohlt wird von neuem versichert, daß die Hosfinung, sehr bald eine endliche Regultrung ber Sache berbeigeführt gu feben, nicht aufgegeben werben burfe.

Soweij.

Thurgan, 25. Septemb. Das (bereits ermabnte) Schreiben Louis Bonaparte's an ben Landammann Anderwert, Praffbenten bes eleinen Rathes bis Kantons Thurgau, lautet wie folgt: "herr Landammann! Als die Dote bes herzogs von Montebello an die Tagsagung gerichtet wurde, wollte ich mich bem Berlangen ber Frangösischen Regierung nicht unterwerfen, bann es lag mir baran, burch ble Berweigerung meiner Entfernung ben Beweis zu liefern, baß ich in bie Schweiz zurückgekommen, ohne irgend eine Verpflichtung aus ben Augen zu sehen, baß ich baselbft Dutfe und Schub finden wurde. Die Schweiz hat seit einem Monate burch ihre energischen Protestationen und gegenwartig burch bie Befchluffe ber großen Rathe, welche fich bisher berfammelt haben, gezeigt, daß fie bereit mare, bie größten Opfer gur Aufrechthaltung ihrer Burbe und ihres Rechtes gu bie größten Opfer zur Aufrechthaltung ihrer Wurde und ihres Rechtes zu bringen. Sie hat ihre Pflicht als unabhängige Nation zu ehun gewußt; ich werbe bie meinige zu erfüllen und ber Stimme ber Ehre teru zu bleiben miffen. Man kann mich verfolgen, aber man kann mich nie erniedrigen. Da die Französische Regierung erklärt hat, daß die Meigerung der Tagsahung, ihrem Berlangen zu willfahren, das Zeichen eines Brandes sein wurde, als bessen Opfer die Schweiz fallen könnte, so bleibt mir nichts übrig, als mich aus einem Lande zu entfernen, wo meine Gegenwart der Gegenstand eben so ungerechter Ansprüche ist, als sie zum Vorwande für so vieles Ungluck dienen wurde. Ich ersuche Sie daher, Here (Kortsehung in der Beilage.)

che sich in ihrer Winter- und Sommertracht gewissernaßen auch in ihrer Be-hausung, umgeben von ihrem merkwürdigsten Hausgeräthe und ihren Wassen zeigen. In der Familie befindet sich eine Seltenheit, welche vor Kurzem in der Bertiner geographischen Gesellschaft nicht wenig bewundert wurde. Es ist dies die 19jährige Christiana Catharina Larsdotter, welche eine Größe von G Fuß 4 Zoll hat, und ohne Uebertreibung eine ungewöhnliche Riesin genannt zu werden verdient, während ihre Landsleute bekanntlich nur selten die Höhe von

werden verdient, wahrend ihre Kanosieute veranntilig nur seinen die John der Spufe von Eruffen.

— Großes Aufsehen macht in Madrid ein Mord, den der Deputirte Hr. Robriguez aus Eisersucht an seiner eigenen Frau begangen hat. Eine Maske neckte ihn nämlich auf einem Maskenball und behauptete, sich die Gunftseiner Gattin erworden zu haben. Zur Bekräftigung dieser Behauptung sagte die Maske dem schon sehr gereizten Mann, daß seine Gattin ein Veilchen als Maske vertan der rechten Brust habe (Eurpanthe nach der alten Erzählung!) feiner Gatin erworben zu haben. Zur Bekräftigung dieser Behauptung sagte die Maske dem schon sehr gereizen Mann, daß seine Gattin ein Beilchen als Mahl unter der rechten Brust habe. (Euryanthe nach der alten Erzählung!) Dierauf wurde Herr Kodriguez todenbleich vor Zorn und Berzweisung, nahm die Hand der Andere und runnte ihr zu: "Ihr Leben oder meines! Wir treffen uns in einer Viertesstunde in meinem Hause!" Darauf suchte er seine Gattin auf, zog sie aus der Quadrille, die sie eben tanzte, und suhr mit ihr davon. Zu Hause auf seinem Schlafzimmer setzte er ihr. ohne ein Vort zu sprechen, ein geladenes Pistol auf die Brust und erschoß sie. Als wenige Minuten daraus die Maske erschien und aus der Bekürzung im Hause wenige Minuten daraus die Maske erschien und aus der Bekürzung im Jause ersuhr, was vorgegangen war, riß sie die Larve ab, und es ergab sich, daßes der Bruder der der unglüssichen Ermorderten war, der sich einen Schez mit der übermässigen Eisersucht des Hen. Rodriguez erlaubt hatte. Diese Ausstätund vorübenden Mahnsinns, der ihm wahrscheinlich — und saft wäre daß ein Glüsstenden Wahnsinns, der ihm wahrscheinlich — und saft wäre daß ein Glüsstenden Wahnsinns, der ihm wahrscheinlich — und saft wäre daß ein Glüsst vor Kurzem in einer Kirche ein der Fußgroßer, duckelig er und außerdem noch besonders garstiger Zolässerstellen der Küche und eingesegnel werden: der Arbei gen, blühens den Mäch en ehetlich eingesegnel werden: der Arbei gen, blühens den Mäch en ehetlich eingesegnel werden: der Arbei gen, blühens des berücktigsten Pöbels beiderste Geschlechtes herbeigeführt. Diese Neugeweisten belagerten die Kirche und machten keine geringe Sörung, selbst dam noch, als man das Thor sperrte. Kaum ging nach glüsstlich vollendeter Trauumg dieses auf, als der Spektael erst recht loszung im Jischen, Pseisen, Schimpsen, Spotten, siehen der Kluste wieder, wo auch eine Keauumg vor sich glüsse siehein, welcher auch versich ein siehes Arbei einer Lager an, two er von der Anger aus keines Liebe, erwartet wurde.

### Beilage zu No 233 ber Breslauer Zeitung.

Freitag den 5. Oktober 1838.

(Fortsehung.) Lanbammann, bem eibgenössischen Boroet anzuzeigen, bag ich abreisen werbe, sobald ich von ben Gefandten ber verschiedenen Machte ble Paffe werbe erhalten haben, bie nothig find, um mich an einen Det begeben zu konnen, wo ich eine fichere Zuflucht finde. Indem ich heute freiwillig bas einzige Land verlasse, wo ich in Europa Unterftuhung und Schutz gefunden; in-Land verlasse, wo ich in Europa Unterftügung und Schutz gefunden; inbem ich mich von den Orten entserne, welche mir in so vieler hinsicht
theuer geworden, hoffe ich, dem Schweizervolke zu beweisen, daß ich der Bezeigungen der Achtung und Zuneigung würdig bin, welche dasselbe an mich
verschwendete. Ich werde nie die edle Handlungsweise der Kantone vergessen, welche sich so Andenken des edelmuthigen Schutzes, welchen mir der sonders wird bas Undenken des ebelmuthigen Schuges, welchen mir ber Ranton Thurgau gemabet, tief in mein hetz gegraben bleiben. Ich hoffe, baf biefe Trennung nicht ewig bauern und baf ein Tag tommen wird, mo ich, ohne ble Intereffen beiber Lanber, die Freunde bleiben muffen, bloß: gustellen, bort einen Zustuchtsort wiederfinden kann, mo zwanzig Jahre bes Aufenthaltes und ber erworbenen Rechte mir ein zweites Baterland geschaffen. Seien Sie, herr Landammann, ber Wortführer meiner bankbaren Gefühle gegen die Rathe und glauben Sie, daß der Gedanke, ber Schweiz Unruhen zu ersparen, allein ben Schmerz milbern fann, ben ich fuble, fie zu verlaffen. Empfangen Sie ben Ausbruck meiner hohen Achtung unb meiner ausgezeichneten Unerkennung. Arenenberg, 22. September.

Italien. Der Botichafter bes Konigs ber Frangofen beim Rom, 20. Septbr. papftlichen Stuble, Graf Septime be la Tour Maubourg, gulegt in Mabrid, ift hier vorgeftern auf feinem Poften eingetroffen, und wird in eini= Mabrib, ift hier vorgestern auf seinem Posten eingetroffen, und wird in einisgen Tagen seinem festlichen Aufzug halten. — Bon Mailand ist der papstliche Runtius in Wien, Monsignore Lodovico Altieri, Erzbischof von Ephesus, angesommen, um einige Geschäfte in Ordnung zu bringen. Er wird, wie man vernimmt, nur einige Tage hier verweisen, um dann mit dem k. k. Hof in Benedig wieder zusammenzutreffen. Seit seinem Hiersein verbreitet sich das Gerücht, der Kaiser von Desterreich ges

bente Rom mit einem Befuch gu beehren. Doch fann ich bie Bahrheit Diefer etwas unwahrscheinlich aussehenben Sage auf feine Beife Es treffen bereits viele Fremde ein, besondere Frangofen, verburgen. welche burch bie fcnelle Dampfbootverbindung geledt werben, aus bem fubliwelche durch die ichneue Dampsbootberbindung gelockt werden, aus dem suchen Frankreich einen Ausstug nach Stalien zu machen. Die Zahl der Reisender dieser Nation hat in den letten Jahren sehr zugenommen, während früher die Franzosen von allen Fremden immer die Minderzahl bildeten. Wir genießen eine überaus schon e Witterung, und man hoffe, wenn das Witter so anhält, einen recht muntern Oktober, wo bekanntlich die Römer sich für das Drückende des Sommers entschäbigen.

|                                                      | Huin                                                     | erliti                                           | ato: e                                     | stern                                | wart                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Barometer                                            |                                                          | Thermometer                                      |                                            |                                      | DESCRIPTION OF THE PERSON OF T |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 3. Octor.<br>1858.                                   | 3. 8.                                                    | inneres.                                         | åußeres.                                   | feuchtes<br>niedriger.               | Minb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Gewöll.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Mgs. 6 u. 9 u. Mtg. 12 u. Ndm. 3 u. 266. 9 u.        | 28" 1,99<br>28" 1,76<br>28" 1,80                         | + 9, 0<br>+ 9, 4<br>+ 10, 4<br>+ 11, 0<br>+ 10 0 | 1, 0<br>5, 1<br>9, 4<br>10, 5<br>5, 9      | 0. 0<br>1, 6<br>8, 8<br>4, 6<br>1, 7 | M. 19<br>NW. 29<br>NW. 109<br>NW. 159<br>W. 119                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Febergewölf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Minimum                                              | + 1.0                                                    | Marimum                                          | + 10, 5                                    | (Tempe                               | eratur)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Dber + 10, 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 4. DC100.                                            | Barometer                                                | Thermometer.                                     |                                            |                                      | Proceedings                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 17 100000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                      |                                                          |                                                  |                                            |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | AND THE PARTY OF T |
|                                                      | 3. 8.                                                    | inneres.                                         | åußeres.                                   | feuchtes<br>niebriger.               | Winb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Gewölf.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1888<br>Mgs. 6 u.                                    | 27" 9 67<br>27" 9 04<br>27" 8,68<br>27" 8,52             | inneres.  + 8, 8 + 8, 4 + 7, 8 + 9, 6 + 9, 2     | åußeres.  + 6 0 + 5, 4 + 5, 8 + 8 9 + 8, 2 |                                      | 93 480<br>935 500<br>935 780<br>936 440                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | übermöllt<br>überzogen<br>übermöllt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1858<br>Mgs. 6 u.<br>9 u.<br>Mtg.12 u.<br>Ndym. 5 u. | 27" 9 67<br>27" 9 04<br>27" 8,68<br>27" 8,52<br>27" 3,91 | + 8, 8<br>+ 8, 4<br>+ 7, 8<br>+ 9, 6<br>+ 9, 2   | + 6 0<br>+ 5, 4<br>+ 5, 8<br>+ 8 9         | 2 0<br>0, 7<br>0, 2<br>1, 0          | 90 480<br>90 500<br>90 780<br>90 440<br>90 90 410                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | überwölkt<br>überzogen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

Theater = Nachricht. Freitag: 1) "Concert" bes Heren Kaufmann. 2) "Humoristische Studien." Schwank in 2 Utten von E. Lebrun.

Mopoleon Louis Bonaparte.

Den refp. Mitgliedern des Bereins "Urania" zeigen wir nochmals an, daß heute Freitag ben 5. Detober die Auf= führung der Oper: "Der Freischüte" gum Beften der Abgebrannten in Bobten ftattfindet. Der Anfang ift Punkt 7 Uhr. Die Borfteher.

Dritter Bierteljahrsbericht über das Sofpital für franke Rinber armer Eltern.

Maen Gonnern und Freunden biefer Unftalt erlauben wir uns anzuzeigen, bag im verfloffenen Bierteljahre ein Reuntes Bett aufgeftellt unb alsbald mit einem franken Rinbe belegt worben ift.

Un Beftand maren bei bem Unfange bes bera floffenen Bierteljahrs 8 franke Kinder, hierzu wurden im Laufe beffelben 16 neu aufgenommen. Beim Schuffe besselben verblieben 9 kranke Kinder in ber Pflege. In Summa sind bis heute in ber Unftalt 50 kranke Kinder verpflegt worden.

Rabern Bericht ju ertheilen ift febr gern bereit ber Argt ber Unftalt Dr. Burener, mobnhaft Schmiebebrude Rr. 36. Breelau, ben 3. Oftober 1838.

Das Direttorium.

Bon Seiten ber Direftion ber

Magdeburgifden Baffer: Affeku: rang: Compagnie,

beren Grundsabe allgemein befriedigen bürften, ist mir bie Agentur für hiesigen Plat und die nabe gelegenen Ablade-Orte übertragen worden. Indem ich solches hiermit dur Kenntnis bringe, bitte ich zugleich, mich mit Anträgen begünstigen und die febe mäßigen Prämien-Sähe gefälligst bei mir einsehen zu wollen.

Breelau, ben 5. Detober 1838.

Julius Diefe, Blucherplag Dr. 14.

Mantlerftrage De. 8 beim Untiquar Bobm:

### München vormals,

in 30 Abbitb. Fol. 15 Sgr. Buch bes Schonen für Damen, 10 Sgr. Bulwere Bette, 30 Banbe. 3 Rthir,

## Literarische Anzeigen der Buchhandlung Josef Max und Komp. in Breslau.

trefflichen Zeichnungen

bon Th. Hofemann. Preis 71/2 Sgr.

Für Wolksschullehrer.

Go eben ift erfchienen und in ber Buchhand: lung Jof. Dar und Romp, in Breslau vorra-

Biblische Geschichten

bes alten Teftaments, mit Lehren und Bemerkungen fur L. bret in Stadt- und Landschulen, so wie fur Ettern und Erzieher. Bon Friedt. Wilhelm Gronau. 21 ½ Druckbogen in 8. Preis 12 Ggr.

In hohem Grade zeichnet sich bieses Werk durch seine praktische Brauchdarkeit aus, und es darf daher besondere dem Bolksschullehrer als Handbuch zum Unterricht in der biblischen Geschichte mit vollem Rechte empfohlen werden. Die Erzählungen sind echt biblisch, natürtich und allgemein faßlich vorgetragen, und an jede ketten sich die daraus gezogenen Lehren und Bemerkungen, die dem Lehrer ein reiches Material zu Katechisationen darbieren. — Eine Fortsehung, die diblischen Geschichten bes neuen Testaments enthaltend, wird in Kurzem solgen.

Im Berlage bei Friebrich Puftet in Regeneburg ift fo eben erfchienen und in ber Buch= handlung Josef Dar und Romp in Breslau au baben

Das Kind in feinem

Wandel und Gebete. Gin

Lehr = und Gebetbüchlein für die katholische Schul: Jugend herausgegeben von

M. Singe l.

10½ Bogen mit 1 Stabistich 12° brosch.

Preis 7½ Sgr.

In der Plahn'schen Buchhandlung (E. Nike) lung des Büchleins "Das Kind in seinem Wandel" ente in Berlin ist so eben erschienen und in der Buch-hatt einen kurzen Unterricht über die wichtigsten Wahrschandlung Josef Max und Komp. in Breslau und Denkreime für Kinder, um gut, fromm und weise und Denkreime für Kinder, um gut, fromm und weiser der Abtheilung "Das Kind in seinem Gebete" bietet in einsacher Sprache dem zarten Gemüthe eine reiche Auswahl der schoonsten und rührendsten Gebete und Liedenheiten mit seinem Gotte zu unterhalten.

Much ift hiervon ein Muszug erschienen, unter bem Titel:

Gebetbüchlein

für katholische Kinder pon

Michael Gintel. 5 Bogen mit 1 Stablftich 120 brofchiet. Preis 38/4 Ggr.

Un Deutschland's geehrte Schul= männer.

In allen Theilen Deutschlands bat bie fürglich erschienene 2te Muflage von M. Bacharia's

Lehrbuch der Erdbeschreibung

in natürlicher Berbinbung mit Weltgeschichte, Naturgeschichte und Technologie für

Bürgerschulen und jum Privat=Unterricht herausgegeben von

Dr. van der Smiffen.

Altona, Hammerich.
Gr. 8. — fompr. Druck. — 22 Bogen, bei dem außerordentlich billigen Preise von 22½ Sgr. die Ausmerksamkeit denkender Schuls manner in einem hoben Grabe auf fich gezogen, und bie zwedmäßige Abfassung dieses Lehrbuchs bat sich bereits auf das Stanzenbfte beim Unter-

riche erwiesen. Die kunftvolle Busammenft-Aung ber auf bem Titel angegebenen Lehrgegenstände ift überraschend gwedmäßig, und beforbert und erleichtert ben Un=

terricht außerorbentlich.
Sammtliche folibe Buchhanblungen haben Ba= charia's Erbbeschreibung, welche in vielen ber vorzüglichsten Stadt: und Lanbichulen bereits einzgeführt ift, ftets vorräthig. In Breslau bie Seetsorger, Eltern und Erzieher! Leget dies Buchlein in die Banbe eurer 3bglinge, und ber Saame bes Guten wird Burzel fassen in ihrem herzen, auf bag geführt ift, stets vorrathig. In Brest sie gebeiben und gute Fruchte bringen. Die erste Abtheis Buchhandlung Josef Mar und Komp.

sammtliche Werke. Ueberfest

2. Braunfels, F. Demmler, G. Duller, 28. v. Ludemann, M. Muntel, S. Bie-· hoff, G. Wenden, D. L. B. Wolff, 2. Lag u. A.

hernusgegeben Louis Lag.

Ausgabe in einem Bande. Lexikon Format, auf feinstem Belinpapier, (gleich Schiller's und Goethe's Werken) mit einem schönen Portrait Moliere's

in Stahlstich. Subscriptionspreis 5 Rthir. netto. Zaschenausgabe in 15 Lieferungen ober fünf Bänden. Subscriptionspreis 5 Athlie. netto.

Subscriptionspreis 5 Rthle. netto.

Soethe sagt: "Motiere ist so groß, das man immer von neuem erstaunt, wenn man ihn wieder tiest. Ich lese jedes Jahr einige Stücke von ihm, denn wir kleine Menschen sind, rähig, die Größe solcher Dinge in uns zu bewahren, und wir mussen daher von zeit zu Zeit solchen Eindruck in uns auffrischen." Trohdem ist in Deutschen Gindruck in uns auffrischen." Trohdem ist in Deutschen den Etücken, die ihn ganz unverstümmelt, und die poetischen der Lebersehung dieses größten aller Lustipielzdichter erschienen, die ihn ganz unverstümmelt, und die poetischen Stücke poetisch wiedergegeben hatte. Sie existent jeht zum Erstenmale vollständig, von fühm lich sie ansgestattet, bei ihrem theilweisen Erscheinen ichon von allen Kritikern eistrigst empfohlen, ein unentsbehrliches Buch für jede Bibliothek, sür jeden Freund des Schonen und Guten in ber Literatur. Der Subscriptionspreis wird auf vieles Berlangen noch die Ende des Jahres fortbestehen.

Bei Ludwig Deb migte in Berlin find er-fchienen und duich die Buchbanblung Jof. Mar und Romp. in Breelau gu beziehen

Abbildung und Beschreibung aller in der Pharmacopoea Borussica aufgeführten Gewächse, herausgegeben vom Prof. F. Guimpel. Text vom Prof. F. L. v. Schlechtendal. 3. Band. 17. u. 18. Heft, mit 12 illum. Kupfern. gr. 4. Geh. Subscr.-Preis Rtlr. netto.

Aktir. netto. Endich bas Bergnügen, anzuzeigen, daß mit biesen heften bieses tressliche Wert gescholsen für es besteht nunmehr aus 3 Banden, welche 308 sauber illuminirte Kupfer und gegen 60 Bogen Aert enthalten; der Subscriptionspreis von 27 Milr. netto besteht noch fort, und wird dasar das Wert in festen Einbanden gestiefert. Jeder ist auch fortwährend einzeln für 9 Milr. netto 211 haben.

nette zu haben.
Wem noch einzelne hefte fehlen, bet beliebe sich behufs ber Komplettizung an den Berteget ober jede andere Buchhandlung dalbigst zu winden.
Dietrich, Dr. A. Flora regni Borussici. Flora

des Königreichs Preussen, oder Abbildung und Beschreibung der in Preussen wild wachsenden Pflanzen. 6. Bd., 1. bis 6. Heft, mit 36 illum. Kupf. gr. Lexicon-Format. Geh. Subscriptions-Preis 4 Rtlr.

Diese wichtige und so beifällig aufgenommene Unterneh-men erscheint regelmäßig fort und wird bis zum Jahres-schluß auch die zweite Balfte dieses 6. Bandes zuverläs-

Jahrbuch, Berlinisches, für die Pharmacie und für die damit verbundenen Wissenschaften. herausgegeben von W. Lindes, (Dr. u. Prof.) 39. u. 40. Band, jeder in 3 Heften. 12. mit 2 illum. Abbitdungen. Brochirt. Für beide Bände 3 Rtlr. netto:

Bon biefer beliebten Beitschrift erscheinen jahrlich alle amei Monate ein Befr, mithin im gangen Jahre. 6 Defte, welche gwei Banbe ausmachen.

Bei J. E. Schaub in Duffelborf ift fo eben ericbienen und in allen Buchbanblungen, in Breslau in ber Buchhandlung Jofef Dar u. Romp,

### Klinisches Taschenbuch für praktische Aerzte,

Dr. C. H. Ebermaier, Kreis Physicus in Düsseldorf.
Erster Theil. Enth.: Einleitung. Fieber.
Entzündungen. Exantheme.

Bei Ed. Unton in Salle ift fo eben erschienen und in ber Buchhandlung Jofef Dar u. Komp. in Breslau ju haben:

Lev, Dr. Seine., die Segelingen. Aktenstücke und Belege zu der f. g. De= nunciation der ewigen Wahrheit. gr. 8. 23/4 B. geh. 1/6 Rthl.

Roch ein Wort über gemischte Chen in Bezug auf die Kölner Frage. einem Protestanten. gr. 8. 2 Bogen. geh. 1/6 Rthlr.

So eben find in unferm Berlage ericienen und bei G. D. Aberholg in Breetau zu haben:

### Praktisches Elementarbuch

Erternung der hebraischen Sprache bon

G. M. Chrenberg.

7 Bogen. 8. 12½ Ggr. Diefes hochft wohlfeile Ctementarbuch zeichnet fich auch burch feine besondere 3 wed maßigtei't Es ift gang nach bem bemabrten Dufter aus. ber Seidenftuderfchen Lebebucher in anberen Sprachen, unter befonderer Berudfichtigung ber von ben Gigenthumlichkeiten bes Bebraffchen bedingten Modifitationen gearbeitet.

Gleichzeitig von demfelben Berfaff.e und in abn=

licher Drudeinrichtung ift ein

Unhang für Lehrer erfchienen, 16 G. fart und wird fur 38/4 Sgr. befonbers verkauft.

### Materialien für tiefere Einblicke

in bas 2. Teftament und die rabbinifchen Schriften.

Bon Salomon Plegner. Dritter Jahrgang. Enthält: Das Gebet.

Eine Abhandlung in 13 Bottragen. (Gehalten 1836.) Bb. I. 200 S. gr. 8. geh. 1 Rtfr. Berlin, September 1838.

Beit & Romp.

Bei Graf, Batth und Komp. in Breslau ift erfchienen und wird hierdurch von Reuem em

Ster, R. J., Lefebuch für die deut: schen Stunden in den unterfien Rlaf: fen ber Gomnafien. Bierte Auflage. 8. 10 Ggr.

Durch ble auf bem Eitel angegebene Beftim: mung biefes Buches ift auch beffen Biel und Grenze angebeutet. Es ift fur bie un terfte Symnaffal-Stufe bestimmt und hat fich bemgemäß su beschränken; es foll lediglich ben fogenannten beutichen Stunden jur Leitung bienen, ents halt baber juvorberft eine reiche Auswahl zwedge: mager Lefeftoffe, baran enupft fich eine Eurge Unleitung sur Sprachlebre, und insonderheit ber Rechtschreibung, jum Schluffe aber ift noch ein Regifter frember Borter beigefügt, infonderheit welche mit ben Souleen von Beit ju Beit burch zugeben und ihnen gu erlautern finb. furge Undeutung wird genügen, barguthun, bas Bud ftete unter ben brauchbaren und gebraucht werbenben Behrmitteln feinen Plat behaupten wird.

In unferem Berlage ift ericbienen und auch burch alle Buchhandlungen gu beziehen:

Reineke Vos. Nach der Lübecker Ausgabe vom J. 1498. Mit Einleitung, Glossar und Anmerkungen von Hoffmann von Fallersleben. Gr. 8. Broch. 1 Rthlr. 15 Sgr.

Dies berühmtefte nieberlanbifche Bebicht eticheint hier in feiner reinften ursprunglichen Geftalt und gum erften Dale in zwedmäßiger, bie Aussprache und bas Berftandnif erleichternber Schreibung. Huch biejenigen Freunde ber alteren beutichen Literatur, denen bas Nieberbeutsche noch fremb ift, fonnen fich jest leichter ben unmittelbaren Genuß 634 Seiten in 8. Preis 2 Rehte. 25 Sgr. tonnen fich jett leichter ben unmittelbaren Genuß Der Berfasser hat in Der vorliegenden Schrift ver- bieses klassischen Bertes verschaffen, indem burch

Bel J. A. Maper in Nachen ist nun vollständig erschienen und in allen Buchhandlungen,
in Brestau in der Buchhandlung Toses Max
und Komp. zu haben:

Molte Le 2 8

Selver der einzelnen Kronkheiten, von dem Standpunkte
eines praktischen Arzees aus, zu verfolgen und die höchste
und Komp. zu haben:

Molte Le 2 8

Selver der Maturheilkraft mit konsequenter Benutzung der allgemeinen heilmethoben, der Didt und ber
außern Berhältnisse zu verbinden.

Bie trefflichen Zuthaten des Herrn Herausgebers
und Unmerkungen) gehörig dafür gekaturheilkraft mit konsequenter Benutzung der allgemeinen heilmethoben, der Didt und ber
außern Berhältnisse zu verbinden. Berausgebers burgt binlanglich fur ben Berth un= fere Unternehmens.

Graß, Barth & Komp. in Breslau.

Bei Graß, Barth und Comp. in Breslau ift jungft ericbienen und fur ben Preis von 15 Ggr. bereits gehiftet ju baben

Worte der Liebe, an Volks:Schul: lebrer gerichtet, das Almt und Leben betreffend. Bon Wohlmuth.

Diefe, außer ber Borrede 155 Seiten gablenbe Schrift, burch gutes Papier und ichonen Druck ausgezeichnet, enthalt in 19 Briefen, mas bem Gementarlebrer Roth fet, um ihn ju fraftigen, gu ermuthigen und fur bas ichwere Wert, welches gu ermuthigen und fur bas ichwere abert, weicheer zu treiben berufen ift, wahrhaft zu erwärmen. Dhne Gewinn wird fie kein, für fein Amt begelbferter Lehrer aus ber hand legen. Aber auch ben zum Theil Ermüdeten wird fie ftürken, baß er mit erneuter Liebe seinen Beruf erfasse. Doch noch erneuter Liebe seinen Beruf erfasse. Doch noch mehr als der Titel andeutet, bietet der Inhalt bieset Schrift dar. Auch gewissenhaften und verständigen Ettern will und wird sie eine freundliche Erscheinung sein, und indem sie andeutet, was die Schule leisten solle, das Band zwischen redlichen Ettern und Lehretn fester knupsen und daburch auf bas Glud bes gegenwartigen unb bas Seil bes gutunfeigen Gefchlechtes fegensreich mirten.

Bur gefälligen Renntnifnahme. Bon Soffmanns (weiland Stadtwaagemeifter, Renbant zc. ju Brestau,) Maag= und Gewichtes Tabellen in jehn ausführlichen Bergleichungs: Tabellen, namentiich: bas Berhaltniß bes Preufi-ichen Gewichts und Maages ju bem Breslauer ober Schlefischen, so wie bes Breslauer, Amfterbamer, Samburger, Ropenhagener, Londoner, Des tereburger, Biener und Leipziger Gewichts unb Maages zu bem Preußischen Gewicht und Maage, find noch Eremplare geheftet fur ben Preis von 10 Sgr. gu haben in ber Berlagebuchhanblung von Graf, Barth und Komp. in Breslau.

Sidtige, nach Parifer Maag vektifigirte sauber lithographiete Bacometer-Scalen finb, bas Stud ju 21/2 Sgr., wieder zu bekommen bei Geaß, Barth und Komp. in Breslau.

Ubichieb unb Dant Bei ber burch meine junehmenbe Rranflichfeit nothwendig geworbenen Amtenieberlegung verfehle ich nicht, meiner burch 31 Jahre mir fo theuer ge-wordenen Gemeinde ein bergliches Lebenoht jugus rufen, mit der Berficherung, baf ich nie aufhoren werbe, fur bas Bobl berer jum himmel ju fleben, die mir, ale ihrem Geelforger und Freund, fo viel Liebe und Bertrauen fchentten. Rur meine forperliche Schwäche konnte mich abhalten, meinen schähderen Gonnern und Freunden mich und die Meinen noch personlich ju empfehlen, und bamit den innigsten Dank für die mir am letten Tage meiner amttichen Funktionen geworden, so ehrenvolle Auszelchaben Juntilonen geworden, so ehrenvoue Auszelchnung zu verbinden. Was meine Freude an jenem
mir unvergeßlichen Tage roch erhöht bat, ist die Anerkennung redlichen Bemübens, deren sich mein disheriger Substitut, herr Gen. Subst. Dietrich neben mir zu erfreuen hatte. Er vereint seinen herzlichen Dank neben dem meinen, und ich darf versichern, daß der 30ste September 1838 ihm fo wie mir ju ben fcmerften, aber begladend= ften Lagen unfere Lebens gebort. Brestau, ben 4. Oftober 1838.

Schepp, Paftor em.

Binsgetreibe=Bertauf. Bum meiftblitenben Berfauf bes in biefem Sahre disponible gebitebenen Binsgetreibes und Strobes, bestehend in

61 Scheffel 1315/16 Miben Beigen, 670 = 87/8 = Roggen,
199 = 41/2 = Gerfte,
820 = 91/4 = Hart,
49 Schod 321/2 Gebund Stroh,
haben wir auf ben 30, Detober 1838, Yormittgas von 0 bie 42 War Termin in unsern

mittags von 9 bis 12 Uhr Termin in unserm Umtslokal anberaumt. Indem wir Kauflustige zu bemselben einladen, machen wir benselben gleichzei-tig bekannt, bag bie Berkaufsbedingungen mabrend der Umteftunden bei uns jur Ginficht bere't liegen.

Trebnig ben 1. Oftober 1838. Ronigl. Steuer : und Rent : Amt.

# Ausserordentliche wohlfeile, ganz neue und sehr empfehlens-werthe Musikalien.

Im Verlage von F. E. C. Leuckart in Breslau, am Ringe Nr. 52.

Adam, A., 2 Walzer, 2 Galoppen und 2 Schottische aus der Oper: der treue Schäfer, für das Pianoforte.

Heidenreich, Salzbrunner Golonaden - Erheiterungen, 2 Galoppen, 2 Schottische, 1 Länder, 1 Recdowa, f. d. Pfte.

Herrmann, Contre-Tänze nach beliebten Motiven aus den Opern Norma, Robert der Teufel und das eherne Pferd, f. Pfte.

Olbrich, Neueste Börsenbatl-Tänze, 1 Walzer, 3 Schottische, 4 Länder, 3 Galoppen, 2 Sgr.

loppen und 1 Masurek, f. d. Pfte. (Die Contre-Tänze von Herrmann liegen hier gra bei.) 10 Sgr

Andenken an Fürstenstein. Walzer für das Pianoforte. Mit einer Ansicht

von Fürstenstein als Titelzierde.

Tauwitz, Dragoner Allfärtty-Marsch. Nach dem Dragoner-Liede vom 7jährigen Kriege, f. d. Pfte. zu 2 Händen.

Derselbe, f. d. Pianoforte zu 4 Händen.

Wysocki, Valse caractéristique pour le Piano.

Mit einer Ansicht
10 Sgr.
5 Sgr.
5 Sgr.
5 Sgr.

Deffentliche Betanntmachung. Den unbekannten Glaubigern ber am 24. Juni 1837 ju Dirichberg berftorbenen, verwittweten Au-biteur Antoniette Biegert, gebornen Berring, wird hierburch die b.vorftebenbe Theilung ber Bertaffenschaft bekannt gemacht, mit ber Aufforderung, ihre Unsprüche binnen brei Monaten angumelben,

wibrigenfalls fie bamit nach 6. 137 und folgend, Titel 17 Allg. Landrechts, an jeben einzelnen Diterben nach Berhaltniß feines Erbtheils merben verwiesen merben.

Breslau, ben 3. September 1838. Ronigl. Dber Landes- Bericht. Abtheilung fur Dachlaßsachen.

hunbrid.

Subhastations = Bekanntmachung. Das hierselbst auf der Schuhbrücke an ber Ede ber Junkernftrafe sub Dr. 917 bes Sppotheken= Buche, neue Dr. 25 und 4 belegene Rretichmerhaus, zum grünen Berge genannt, foll im Bege ber nothwendigen Subhastation vertauft werden. Die neuste Tare beträgt nach bem Durchschnitts-werthe 8968 Ihlr. 25 Sgr. Der Bietungs-Texmin ftebt

am 7. December c. Bormittags 11 Uhr bor bem herrn Stadtgerichte:Rath Juttner im Partheien = Bimmer Dr. 1 bes Konigl. Stabt: Se: richts an.

Die Tape fann beim Mushange an ber Ge= richtestätte und ber neune Gypon, ber Registratur eingesehen werben.
Breslau, ben 24. April 1838.
Königl. Stadtgericht hiesiger Resibeng I. Abtheilung.
v. Blankenfee. richteftatte und ber neufte Sypotheten-Schein in

Betanntmadung.

Es wird hiermit gur öffentlichen Renntniß gebracht, baf bie Wormunbschaft über ben Sohn bes verftorbenen Raufmann Johann Friedrich Muller, Detonom Guftav Abolph Robert Muller, gebo-ren am 25. September 1814, auf unbestimmte Beit fortgefest wirb.

Breelau, ben 17. Septbr. 1838. Das Königl. Stabt-Baifen-Umt.

Ue de.

Befanntmadung.

Es werben hiermit alle unbekannten Erben und Erbes. Erben bes am 27. December 1836 ju Rleinzing verstorbinen unehelichen Kindes der bereits ebenfalls mit Tode abgegangenen Elisabeth Paschwis julest verehelichten Schmibt Ruraß, Ramens Carl Pafchwis, aufgeforbert fich binnen heut und neun Monaten, fpateftens aber bis auf ben

6. Marg 1839, Bormittags in unserer Ranglei gu Groß : Ting, nimptichschen Rreifes, anberaumten Termine enuveber fchriftlich ober perfonlich gu melben, und weitere Unweifung

Bu gewartigen. Sollte fich vor ober in bem Termine Diemanb melben, fo wird ber Dachlaß ben Empfangsberech melben, so wied der Radias den Cappanger tigten als erbloses Gut zugeschlagen werden.
Breslau, den 25. März 1838.
Das Justiz-Umt der vormatigen Commende Groß-Tinz.

Berpachtunge = Ungeige. Bur anbermitigen Berpachtung ber flabtifden Biegelel vom 1. April 1839 bis sum 31. März 1845 an ben Meistbietenden, ift ein Termin auf ben 12. Oktober 6. Nach mittags um 4 Uhr im Sessionezimmer bes Rathauses andes raumt morben, ju welchem Pachtluftige mit bem Bemerten eingelaben werben, baf bie Berpachtungs-Bedingungen taglich in unferer Regiftratur eingufeben find.

Reichenbach, ben 20. Septbr. 1838. Der Magiftrat.

Ebiftal : Citation.

Der etwa 240 Ribir. betragenbe Rachlaß bes bierfelbft am 28. Februar 1810 finderlos verftors benen Burgers u. Glafers Gruen, ift, nachdem in: swifden auch beffen hinterbliebene Wittme verftorben, von ben Rindern feiner beiben Salbgeschwifter bes in Riefenburg verftorbenen Suchmachermeifter Ja-Maria Rramer geb. Gruen, auf Grund ber gefete-lichen Erbfolge in Unspruch genommen worden, und werden auf ihren Untrag alle blejenigen, welche ein naheres ober gleich nabes Erbricht gu haben vermeinen, namentlich aber bie etwanigen Descenbenten ber in Breelau am 19. Detober 1771 ber= florbenen Schwester bes Erblaffere, Chriftine Gruen, verebelicht gewesene Schuhmacher (Unbreas) Scholg, jur Unmelbung beffelben bis fpateftens in bem

ben 4ten December c. 11 Uhr im hiesigen Gerichtslokal angesehten Termin mit ber Warnung aufgefordert, bag wenn fich Niemand meldet, bie Ertrabenten fur bie rechtmäßigen Erben werben angenommen werben, ihnen als fol-den ber Rachlaß zur freien Disposicion verabfolge werben u. ber nach erfolgter Praftlufion fich etwa erft melbenbe nabere, ober gleich nabe Erbe, alle ihre Sandlungen und Dispositionen anzuerkennen und panolungen und Dispositionen anzuerennen und zu übernehmen schuldig, bon ihnen weber Rech: nungelegung noch Ersat der gehobenen Rugunsgen zu sordern berechtigt, sondern sich lediglich mit bem, was alebann noch von der Erbschaft vorhanzben, zu begnügen verbunden sein son.

Pr. Holland, den 21. August 1838.
Königl. Preuß. Lands und StadtsGericht.

Nothwendiger Berkauf: Königl. Land- und Stadtgericht ju Brieg. Das dem Posamentier Carl Friedrich Michler gehörige, sub. Nr. 318/19, hierselbstgelegene haus, gerichtlich bem reinen Ertragswerthe nach auf "5470 Reichsthaler"

abgeschätt, foll ben 8. Februar 1839 Nachmittags um 3 Uhr

an ordentlicher Gerichtsftelle subhaftirt werben. Tare, Sppothekenschein und Bedingungen find in ber Registratur einzusehen. Alle unbekannten Realpratendenten werben aufgefordert, sich bei Bermeidung ber Präckusion späcestens in gedachtem Termine zu melben.
Brieg, ben 10. Juli 1838. an orbentlicher Gerichtsftelle subhaftirt werben.

Bum Bertauf eines bet ber Bauer Ultrich ichen Befigung sub Rr. 4 gu Dbermis, Brestouer Rretfes belegenen Auerfledes von 24%, DR., fieht auf ben 11. b., Bormittags von 9 bis 12 Uhr, auf ben 11. b., Bormittage von 9 bis 12 Uhr und Rachmittage von 3 bis 6 Uhr en öffentli: cher Bietungs-Termin im hiefigen Rent-Umte (Rit= terplas Dr. 6) an, wogu Raufluftige hiermit ein= gelaben werben.

Die Raufs: und zefp. Bertaufe:Bebingungen find im hiefigen Umte-Lotale einzufeben.

Breslau, ben 2. Detober 1838. Ronigliches Rent: Umt.

Ebiftal : Citation.

Rachbem über bas Bermogen ber bierfeibst ver-Nachbem über bat Bermögen ber hierfelbst berftorbenen Caroline v. Crousas, geb. v. Pofer,
wegen ber Unjulänglichkeit jur Befriedigung ihrer Gläubiger, der erbschaftliche Liquidationsprozes eröffnet worden, so wied dies zur öffentlichen Kenntniß gebracht, und es werben alle unbekannten Gläubiger zur Anmelbung und Nachweisung ihrer
etwanigen Ansprüche auf ben siebenten
i. e. 7. Januar k. J. Bormittags 10 Uhr bierselbst vorgelaben, mit der Maasgabe, in diesem
Termine persönlich ober burch einen mit Insorma-

Termine perfonlich ober burch einen mit Informa- bolt werden: Antonienftrage Dr. 1.

Ition und Bollmacht berfebenen Manbatar, wogu ihnen bie bo. Suftig-Commiffaelen Seiffezt gu Groß : Streblig und Frohlich ju Cofel in Bors fchlag gebracht werden, ju erfcheinen, ihre Forbe= rungen und ihr Borgugerecht angugeben, bie et: wanig n ichriftlichen Beweismittel beigubringen, und bie rechtliche weitere Beranlaffung ju gewärtigen, wogegen die Ausbleibenben aller ihrer etwanigen Borrechte verluftig erelart und mit ihren Sorbe= rungen nur an Dasjenige, was nach Befriedigung ber fich melbenben Glaubiger von ber Daffe noch

übrig bleibt, verwiesen werben follen. Ujeft, ben 15. August 1838. Königl. Preuf. Stabtgericht.

Befanntmachung. Das unterzeichnete Suffenthums-Gericht macht hierdurch bekannt, baf bie ben 24. Juli b. 3. majorenn geworbene und ber Wormunbichaft entlaffene Josephine verebelichte Apotheter Jahnich, ge-borne Bloger, und beren Chemann, ber Apotheter Couard Janich ju Patfctau, jufolge gerichtlicher Berhandlung vom 8. Diefes Monats, Die cheliche Gutergemeinschaft unter fich ausgeschloffen haben.

Reiffe, ben 17. September 1838.

Löwe, v. c.

Diffener Urreft. Nachbem über bas Bermögen der hierselbst ver-florbenen Caroline von Groufag, gebornen von Pofer, von hier, von bem unterzeichneten Gericht, im Auftrage bes Königlichen Dberfanbes-Gerichts gu Ratibor, wegen beffen Ungulanglichkeit jur Befriedigung ihrer Glaubiger ber erbichaftliche Liquibationsprozes eröffnet, und ber offene Utreft angelegt worben, -fo wirb bies zur Renntnig ge= bracht, und es werben alle Diejenigen, welche von ber Gemeinschuldnerin Gelber, Sachen, Effetten ober Briefschaften bei fich ober in Bermafrung haben, ober welche berfelben etwas bezahlen ober liefern sollen, hiermit aufgeforbert, ben Erben ber gebachten Caroline von Crousat ober sonst Jemanden nicht bas Mindeste verabsolgen zu lassen, vielmehr solches bem unterzeichneten Gericht treulich anjugeisgen, und bie in Sanben habenben Belber, Sachen, jeboch mit Borbehalt ber ihnen baran guftebenben Borrechte in beffen Depositum abguliefern. Sollte aber biefer Befanntmachung ungeachtet ben Erben ber Gemeinschuldnerin ober fonft Jemanden etwas bezahlt ober ausgeantwortet werben, so wird folches als nicht geschehen erachtet, sonbern jum Beften ber Maffe nochmals beigetrieben werden. Gleichzeitig haben auch alle Inhaber folder Sachen, bie fie verschwiegen und guruckgehalten haben, ju gewartigen, bag fie ibres baran habenben Unterpfan= bes aber anderer Rechte werben fur verluftig er= Biart merben.

Ujeft, am 15. August 1888. Ronigliches Preuß. Stadtgericht.

Auftione : Befanntmadung.

Den 24. Detober a. c. Bormittag 9 Uhr follen einige filbeene Löffel, Schnuren, Granaten, golbene Dhr: und Fingereinge und eine golbene halbtette, in bem Lotal bes biefigen Stadt: Gerichts gegen baare Zahlung an ben Meiftbietenben verlauft werben, wogu Raufluftige hierburch eingelaben

Feftenberg, ben 28. September 1838. Ronigl. Stabt : Bericht.

Pferbe = Bertauf.

Montag ben 8. Oftober c. follen noch 26 jum Koniglichen Militar : Dienft unbrauchbare Pferbe bes 1ften Ruraffier = Regimente ausrangirt und bem= nächst an ben Meistbietenben, gegen gleich baare Jahlung in Courant, öffentlich versteigert werben; weshalb Kauflusige sich an bem gedachten Tage, fruh 8 Uhr, an ber alten Regiments - Wacht in ber Schweidniser Borstabt hierfelbst einfinden wol-

len. Breslau, ben 1. October 1888. Der Mojor und int. Regiments-Rommanbeur. geg. v. Reigen ftein.

Auc tion. Am 9. b. M. Borm. 9 Uhr follen im Aut-tlons Gelasse, Mäntlerstraße Nr. 15, verschiebene Seahlwaaren, als Fellen, Raspeln, Hobeleisen, Bangen, Stiefeleifen, holzschrauben und Charniere, öffentlich verfteigert werben. Brestau, ben 4. Oftober 1838. Mannig, Auftions-Kommiffarins.

Erodener Biegelschutt fann unentgeltlich abge=

### Ein neues, sehr eigenthümliches Hauben-Modell in zwei Farben erhielt fo eben aus Leipzig: Friederike Grafe aus Leipzig,, Ring Rr. 33 hierfelbft.

hiermit beehre ich mich, ergebenft anzuzeigen, daß nach freundschaftlichem Uebereinkommen mein bisheriger Uffocie, herr E. Schindler, mit bem heutigen Tage aus ber von und gemeinschaftlich geführten Leinwandhandlung ausscheibet, und baburch die zeitherige Firma:

Klose & Schindler

erlifcht. - 3ch werbe biefes Gefchaft mit Uebernahme aller Activa und Paffiva fur meine alleinige Rechnung unter ber Firma:

W. R 10 P unveranbert fortfeben, und erlaube mir daber bie hoffiche Bitte: bas ber fruberen Firma gutigft geschenkte Bertrauen auch auf bie neue geneigteft uber= tragen ju wollen. — Demnachst empfehle ich mein bestens affortirtes Lager aller Arten weißer Leinen, Lafel: und Bettzeuge, Rieiber: und Surgens leinwand, Taschentucher, Parchent, Flanells, Fußteppichzeuge, Bachsleinwand, gemalte Rouleaur, so wie alle zu bieser Branche gehörende Artikel, unter Berficherung ber reellsten und billigsten Bedienung. Breslau, ben 4. Detober 1838. Demnachft empfehle ich mein bestens affortietes Lager aller Arten weißer Leinen, Zafel: und Bettzeuge, Rleiber : und Schurgens

Bluderplat Rr. 1, im Reichenbachschen Sause.

Dein großes Tuch = und Serren = Garberobe = Lager hat sich burch die Zusubr der Pariser Nouveautes und Leipziger Meswaaren sehr farte vermehrt. Zu Winterröden und Mänteln die neuesten Farben in Sibiriennes, Castorines, Satin cuir, und Mak toches, wie auch neue Bolle, Seide, als Sammt, mit Silber und Gold, lehtere besonders in Velours stamme und glage, endlich auch recht schöne Halstücher, Slipse und Eravatten und oftind. Taschentücher. Durch gemachte sehr gunstige Einkäuse in den Tuchsabeiten bin ich im Stande, recht billige Preise zu stellen, wovon sich ieder der mich Beebrenden überzeugen wird. gu ftellen, wovon fich jeder ber mich Beehrenden überzeugen wirb.

P. Manheimer, Ring Nr. 48.

Modewaaren = Anzeige.

Meine Paeiser Nouveautés, welche für diese Saison erschienen, wie auch meine Leipziger Meswaren sind in größter und mannigsaltigster und Gesellschafts Rleider in Etoffe Victoria, Cameleon, Velours Parnass; ein sehr großes Assortiment von Mäntelstoffen in Ktoffe Chinois, Chevrine Fantasie und Angora liserée; desgleichen in vielfältiger Art Meubles Stoffe (fil Amlens); Garbinen Zeuge, glatt und brochirt, wie auch englische und französische Teppiche. Der bewunderungswerthe Ersindungsgeist der französischen und reichen Gegenständen des Lurus zu bereichern, so daß ich die Hoffnung hegen darf, das geehrte Publikum aufs Beste zustendenstellen zu können.

P. Manheimer jun., Ring Nr. 48.

Bon beute an wohne ich auf ber Albrechte=

Breelau, ben 3. Oftober 1838.

Dr. Rroder sen.

Das Comtoir

für unfer Bau: und Brennholz: Gefchaft

ift von heute an am Rathhaufe, Riemerzeile Dr. 9, erfte Ctage. Suttentag und Deinersborff.

Bohnungs = Beränderung Meine Bohnung ift von jest an Rirchftrage Dr. 27, ber Bernhardin=Rirche fchrage über. Breelau, ben 3. Oftobir 1838.

Sabrig, Bimmermeifter.

Mit heutigem Tage habe ich das mit Hrn. Ludwig Zettlitz geführte Weingeschäft für meine alleinige Rechnung übernommen, und empfehle ich hiermit mein

wohl assortang.

zur gütigen Beachtung.

Breslau, den 1. October 1838.

E. Hindemith, wohl assortirtes Wein-Lager

Ohlauer Strasse Nr. 80.

Gin nuchterner, unverheiratheter, mit guten Beuge niffen verfebener Ruticher, melder mit vier Pfer= ben vom Bod gu fahren verfteht, mit ber Behand: lung guter Bagen und Gefdirre umjugehen meiß, findet fogleich fein Unterfommen bei Theodor Freis beren v. Luttwig gu Mittelfteine bei Glas.

Dirsch= oder Rothwild vertauft von ber Reule und bem Ruden bas Dfb. fur 3 Sgr.; besgl. Rodfleifch bas Pfb. 11/2 Sgr. C. Bubl, Bilbbanbler am Fifcmartt (jum gold. Schluffel).

3wei Pferbe, 4 und 5 Jahr alt, ein= und zweispannig zu fahren, finb gu verkaufen, Reuftabt, Rirchfte. Rr. 5.

Ginem bochgeehrten Publitum bier und ber Umgegend mache ich hiermit bie ergebenfte Unzeige, bag jest mein optisches Baarenlager jum Bertauf in feften Preisen ganglich auf: gestellt ift. Mein Logis ift Schmiebebrude im Bafthof gur großen Stube, nicht aber im Bimmer Dr. 6, sonbern Dr. 12, eine Treppe boch.

S. Safler, Ronigl. baierifcher geprüfter Optitus, früher: L. Kriegsmann &. Romp.

Wohnungs-Veränderung.

Bon heute an wohne ich Buttnerftraße De. 1, vis-à-vis vom Gafthof in ben 3 Bergen. F. L. Rumler,

Civila und Militair=Rleibermacher.

Gebrauchte Bastmatten find zu haben in der Tabakfabrik Schmiedebrucke Dr. 59.

Neue Elbinger Neunaugen, neue bollanbifche Bollheringe, beften bolland. Rafe und Brabanter Garbellen offeriet billigft:

Carl Friedr. Reitsch in Breslau, Stodgaffe Dr. 1.

Gaithofs-Empfehlung.

Meinen feit einem Jahre innehabenben Gafthof jum blauen Sirfd auf bem Ringe, Ede ber großen Mariengaffe biefelbit, em= pfehle ich wiederholt ben geehrten reifenden Gereichaften jum gutigen Besuch, und bemerte nur, wie ich burch neuerdings vorgenommene Berschönerungen meiner Gaftsim= mer folche gur größten Bequemlichkeit ber mich Beehrenden habe einrichten laffen. Auch empfehle ich ju feber Tageszeit eine bebeutenbe Muswahl marmer und falter Speifen, in befannter Gute vorrathig, worauf ich besonders die geehrten Reisenden, welche bie feit bem 1. b. M. hier durchgehenden tag-liche Poften nach Greusburg ic. benugen, aufmertfam ju maden mir erlaube.

Dele, ben 3. Oftober 1838

G. Bagner.

Pelzwaaren-Dandlung, Reufche Strafe Rr. 67, nahe am Blucherplage.

Bu bem herannabenden Winter empfehle ich mein großes Lager in allen Gattungen von Pels-Gegenftänden zur gutigen Beachtung, mit dem Berfprechen ber besten Bebienung und ber billig-sten Preise. Alle Bestellungen werben bei mir fonell, gut und billig gefertigt.

I. M. Rirchner.

Bum Fleisch= und Burft=Musschieben, Connabenb ben 6. Oft., ladet ergebenft ein: Tolg, Schent: wirth vor bem RifolaisThor, Langegaffe Rr. 24.

Eine in brauchbarem Buftanbe befindliche Brutten-Baage wird ju taufen gefucht, Junternftrage

3d wohne jest Rupferschmiebestraße Rr. 17, neben ben vier Lomen. Bredlau, 4. Dft. 1838. Rornef

Juftlg=Commiffar u. Rotar.

Sonntag ben 7. Detober werbe ich im großen Redouten-Saale Bal en Masque geben, mogu ich gang ergebenft einlade.

Molte, Baftwirth.

Gin Rirchen-Pofitiv mit durchgan: gigem Pedal, ift bald zu verkaufen, Goldene-Radegaffe Nr. 4, eine Stiege

Auf bem Neumarte Dr. 7 ift ein großer Rel-ler balb zu vermiethen, zu erfragen im Gewolbe beffelben Saufes.

Gin geraumiges Gewolbe nebft einer fleinen baran hangenben Bohnung, in einer recht lebhafs ten Gegend ber Stadt, wird zu Weihnachten b. 3. gesucht, und sobald als möglich um Abressen sub A. B., in ber Erpedition bieser Zeitung abgureichen gibeten.

Eine Stube ift an einzelne herren, Ring Dr. 56, nach ber Rabler-Baffe im britten Stod, au vermietben.

Ungefommene Frembe.

Ungekommene Frembe.
Den 3. Detb. Gold. Gans: fr. Kammerherr Traf v. Pückler a. Ihomaswaldan. fr. Major v. Jarnowski a. Kempen. fr. Guteb. Zielinski a. Warschau. fr. Kfm. Roth a. Ullersdorf. — Zwei gold. Edwen: D. Kfm. Roth a. Ullersdorf. — Zwei gold. Edwen: D. Kfm. Tachenberg. fr. Pharmazeut Relle aus kiegnig. — Dotel de Silefie: fr. Oberamtm. Beper a. Czarenoway. fr. Sutsb. Passe a. Gunersdorf. — Deut: schrabich a. Slag u. v. Gontard a. Potsdam. fr. Kfm. Schweidin a. Slag u. v. Gontard a. Potsdam. fr. Kfm. Berliner u. fr. Oberlandsgerichts. Assend. fr. Rose a. Stevens. fr. a. Schweidins. — Weise Abler: fr. Baron v. Richthoffen a. Schweidins. fr. fr. Gutsb. v. Schweinichen a. Toppliwode. fr. Lieut. v. Wenzse a. Strehlen. fr. Gutepachter Sobrer a. Miersebenne. fr. Kaufm. Seibel a. Berlin. Fr. v. Fráde a. Olszina. fr. Dr. Schley u. fr. Ingenieur Rzentowski a. Lencyn. fr. Kaufm. Seibel w. Fr. Ingenieur Rzentowski a. Lencyn. fr. Kaufm. Kirchhoff a. Lauban. fr. Blaue Hirsch. fr. Kraufm. Kirchhoff a. Lauban. fr. Dusteb. Baron v. Kütwis a. Raselwis. fr. Dr. Mens aus Karlsdorf. — Frose Shristoph: fr. Ksm. Ragel u. herr Prof. Bobrisch a. Aroppau. — Sold. Zepter: Fr. Staatschthin von Suteb. v. Olszowska a. Torzenice. fr. Gatsb. Dehnel a. Rieber-Rosen. fr. Raufm. Sandberger a. Jutroschin. — Drei Berge: fr. Raufm. Sandberger a. Jutroschin. — Drei Berge: fr. Raufm. Kauber a. Rybnit. — sold. Septer: Fr. Staatschthin von Suteb. v. Olszowska a. Torzenice. fr. Gatsb. Dehnel a. Rieber-Rosen. fr. Raufm. Kauber a. Rybnit. — furth a/d.

Pri vat. togis, Sartenste. 16. fr. Kittmstr. von Lojewski a. Keisse. fr. Raufm. Kehrensder Eieut. v. Darier.

Der vierteljarige Abonnements-Preis für die Breslauer Zeit ung in Berbindung mit ihrem Beiblatte , Die Schlestische Spronit' ift am hiefigen Orte I Thaler 20 Ggr., für die Zeitung allein 1 Thaler 7½ Sgr. Die Schronif allein tostet 20 Ggr. Auswarts tostet die Breslauer Zeitung in Berbindung mit der Schlessischen Chronif (inclusive Porto) 2 Thir. 12½ Ggr.; bie Zeitung allein 2 Thir., die Chronif allein 20 Ggr.; so daß also ben geehrten Interessenten für die Spronif tein Porto angerechnet wird,